



hbl, stx DD 209.D7P3

Beweis, dass die wegen ihrer Bethe

DD/209/D7/93



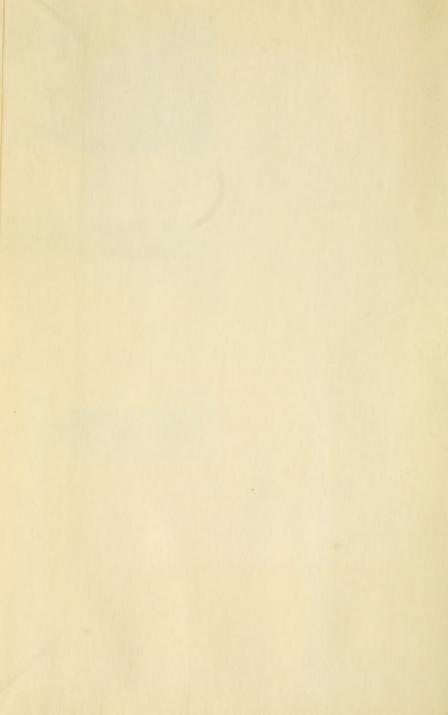

# Beweis Beweis,

die Wegen ihrer Betheiligung die wegen ihrer Betheiligung

dem Maiaufstande das Jahres 1849

bes Sochverraths Angeflagten

weder als

Hochverräther noch als Aufrührer

gu beftrafen,

fondern von diefen Verbrechen frei gu fprechen feien,

Dr. jur. August Pappermann, Rechtsanwalt.

Preis 71 Mgr.



Dresden.

3m Gelbftverlage und in Commission ber Rori'ichen Buchhandlung jum Beften Gilfsbedurftiger vom Berfaffer herausgegeben.

· commissioner and commissioner and com-

Andrew Company Company

and the following the format of the state of

# Vorwort.

Administration Lase the A day want the dies

Um 30. April 1850, an dem Tage, wo vor einem Jahre die Abgeordneten-Versammlung des sächsischen Bolfs zum ersten Male seit dem Entstehen dieser constitutionellen Einrichtung aufgelöst wurde, und vermuthlich zur Jahresfeier dieses, durch die fast gleichzeitige Entlassung des Ministeriums Held in constitutionellen Staaten bisher unerhörten Ereignisses hat der f. sächsische Justizminister Dr. Ferdinand Ischinsty in der Sitzung der zweiten Kammer die für den ersten, mit der Pflege der Gerechtigseit beauftragten Beamten eines constitutionellen Staates ebenfalls unerhörten Worte gesprochen:

bas Ministerium werde bie Grundrechte nur in benjenigen Bestimmungen, welche es als heilfam für bas Land erkenne, in Ausführung bringen, biejenigen aber, von welchen es bie entgegengefette Ueberzeugung habe, nicht.

Und boch fann nach S. 89 ber Verfaffungsurfunde für bas Königreich Sachsen bie Ausführung ber bom Bunbestage, "alfo auch von beffen Rechts. nachfolger, ber beutschen Centralgewalt," gefaßten Beschlüffe felbft burch bie ermangelnbe Bustimmung ber Stände nicht gehindert werden, alfo fogar wenn fie ber Verfaffung bes Königreichs Sachfen, an welche felbst besseu König gebunden ift, widersprächen \*), und boch find die Brundrechte bes beutschen Volks burch bie vom Könige von Sachsen am 2. Märg 1849 verfaffungsmäßig erlaffene und "ebenfo nur verfassungemäßig (b. h. mit Einwilligung ber Bolfsvertretung) wiberrufbare Berordnung fachfisches Landesgeset geworben, und boch fteben in biefer, vom Könige eigenhändig vollzogenen Berordnung, welcher bas f. Siegel beigebrucht ift, bie Worte:

"Dem vorstehenden Gesetze \*\*), von dem jedoch S. 3 und 4. des Art. 1 der Grundrechte des deutschen Bolks nur denjenigen deutschen Staaten gegenüber in Giltigkeit treten, in denen die Grundrechte des deutschen Bolk ebenfalls zur Geltung gelangen, ift gebührend nachzugehen!"

<sup>\*)</sup> Insofern ift also die Souveranität des Königs von Sachsen und die Unabhängigkeit des Königreichs Sachsen verfasfungsmäßig zu Gunften des deutschen Bundes und seines Nechts= nachfolgers der deutschen Centralgewalt beschränft.

<sup>\*\*)</sup> Dem vom Berweser best beutschen Reichst zu Frankfurt am 27. December 1848 erlassenen Einführungsgesetze für bie Grundrechte.

Und boch lauten die Eingangsworte zu bem Gefete, welches die Grundrechte bes beutschen Bolfs enthält:

"Dem beutschen Bolfe sollen bie nachstehenden "Grundrechte gewährleistet sein. Sie sollen "ben Berfassungen ber beutschen Einzelstaaten zur "Norm bienen, und keine Berfassung und "Gesetzebung eines beutschen Einzels"staates soll dieselben je aufheben und bes "schränken können."

Allein was kann nicht alles eine stark e Regierung, wie diejenige, in deren Rathe der k. Justizminister Dr. Ferdinand Ischinsky den Borsit hat. Sie kann das, was durch Reichs und Landes gesetze geboten ist, ungestraft unterlassen, denn sie stützt sich auf das herrliche und allen sächsischen Staatsangehörigen so the uere Kriegs-heer und dasjenige Reichsgesetz, welchem dasselbe seine jetzige Herrlichkeit verdankt, ist auch das einzige, bisher in Ausführung gebrachte, das einzige als heilsam erachtete. Der k. Justizminister braucht sich vor einer Anklage: die Berkassung und die Landesgesetze verzletzt zu haben, nicht zu fürchten, denn wenn die Anklage gesörmelt worden, wird er mittelst dieser heilsamen Stütze seiner starken Regierung die Anklage und die

Gegen bas vormärzliche Ministerium, welchem ber f. Justizminister v. Könnerit vorstand, ist geklagt worben, baß es bei ber Gerechtigkeitspflege ben Parteistand-

punft nicht verleugnet und feine mit bem Rechtsbewußtsein bes fachfischen Bolts nicht übereinstimmenden Unfichten ungebührlich lange geltend zu machen versucht habe. Allein feinem ehrlichen Gegner beffelben ift eingefallen, es zu beschuldigen, bag es wiffentlich bas bestehende Recht gebeugt habe, indem es rechtsgiltig beftehenben Landesgefegen bie gebuhrende Unerfennung und Geltung verweigerte unter bem Borwande: es halte jenes Berfahren für heilfam. Jene Manner, bie bas Minifterium bilbeten, welchen ber fonigliche, Juftizminister von Konneris vorstand, waren Manner von Ehre und vater. landischer Gefinnung. Innerhalb ber burch Lanbesgefete gezogenen Grenzen fuchten fie allerbings für bas zu wirfen, was fie für recht unb deshalb auch für heilfam hielten, und als fie enb= lich fich überzeugt hatten, bag ihre Unfichten nicht vom Volke getheilt wurden, da überließen fie bas Ruber bes Staates Unberen, welche beffen Bertrauen befagen, und riefen nicht Frembe um Beiftanb an gegen bas ihnen gegenüberftebenbe Bolf bes eigenen Landes, da ftutten fie fich nicht, wie auch fie gekonnt hatten, auf jene Macht, welche Sachsens Jahrhunderte hindurch verbundene Landestheile und beren Bevolferung mit blutigem Siegerschwerte von einander trennte, und seinem Staate einverleibte, um bie große Bahl feiner widerwilligen Unterthanen zu vermehren.

Solche Worte, wie sie am 30. April 1850 vom

Ministertische ben Abgeordneten bes sächsischen Bolks in einer Weise zugerufen wurben, wie fie cin Selbftberricher Unterthanen guruft, für bie fein Wille Befet ift, haben noch nie jenen ber fachfischen Befetgebung geheiligten Ort entweiht, selbst nicht zur Zeit vormärglicher Ministerien! Und boch bestanden biese Ministerien aus Manneru alter Abelsfamilien, bie burch Ueberlieferung und Erziehung auf einem anderen Pfade ben Staatszweck zu erreichen streben, als bie Burger, aus beren Reihen ber Mann hervorgegangen ift, bem Ritterfreuze jene ritterliche Gefinnung feiner Umtsvorgänger einzuflößen nicht vermochten und ber jett die Gerechtigkeitspflege, ober bas, was er so nennt, nach bisher in Sachsen unerhörten Grundfägen leitet, und Worte, wie die gerügten, Worte, bie mit jeder Besetgebung als bie ber Willfür unvereinbar find, öffentlich auszusprechen wagt.

Diese Worte aber sind von um so größerer Bebeutung, als sie nicht allein das Dunkel der Vergangenheit, sondern auch das der Zukunft erhellen, wie der Blitsstrahl den gewitterschwangeren himmel. Die Vergangenheit erhellen sie, indem sie den Abgeordneten Dr. Held, welcher am 1. Mai 1849 aushörte, k. sächsischer Justizminister zu sein, veranlaßten seine Meinung auszusprechen:

er als Justizminister habe sich zum sofortigen Erlasse ber, die Grundrechte des deutschen Bolks betreffenden Ausführungsverordnung für ver-

pflichtet gehalten und halte auch das gegenwärtige k. Justizministerium für verpsichtet, die Meinung der Volksvertretung hinsichtlich der Ausführung der Grundrechte durch Vorlagen einzuholen.

Die Bergangenheit erhellen jene gerügten Worte, weil aus dieser Erklärung des ehemaligen ersten Raths der Krone hervorgeht, daß dieselbe von demselben, als dem Vorstande eines, den Uebergang vom Fortschritte zum Rückschritte anbahnen sollenden Ministeriums keine Dienste weiter verlangte, als durch Auflösung der von des Volkes Feinden: "Unverstands-Kammern" genannten Abgeordneten-Versammlung eben den Weg zum beschlossenen Rückschreiten auf der Bahn staatlicher Entwickelung zu ebenen!

Die Vergangenheit erhellen jene gerügten Worte, weil sie jene, vom sächsischen Volke gehegte Ueberzeugung rechtsertigen, daß die Krone weder die Stimme der Volksvertreter, noch die des damaligen Gesammtminiskerium habe hören und befolgen, sondern nur ihren Willen als maaßgebend habe betrachten wollen, und somit die constitutionellen Grundsähe, auf denen die Verstassung unseres engeren Vaterlandes sich stützt, in unerhörter Weise verletzt, und wie Herrscher, welche an keinen Staatsvertrag gebunden, und deren Wille die einzige Quelle der Gesetzgebung ist, gehandelt habe.

Die Bukunft erhellen jene gerügten Worte, weil fie bas fächfische Volk, welches zu seinem Schmerze

und Schaben bie "Gerechtigkeitspflege" ben Hänben bieses Ministers anvertraut sieht, in ben Stand setzen, aus jener Aeußerung bes k. sächsischen Instizministers bie nächste Zukunft sich heraus zu beuten.

Ein f. Justigminister, welcher bie Reckheit hat: ben Abgeordneten des Volks ins Gesicht zu sagen, daß er bas ihm heilfam buntende ben Landesgeseten, also ben Nupen dem Rechte vorziehe, und so unter Verhöhuung aller Rechtsgrundfate die Gerechtigfeit, ober das muthische Weib, welches er so zu nennen beliebt, zu einer Dagt feiner Staatsflugheit herab. würdigt, bleibt bei folden Erklärungen, wenn er auch ihnen vorerft nichts hinzuzufügen hat, nicht ftehen. So würde es, nach ben bisherigen Erfahrungen, mit benen ber f. Juftigminifter bas Land bereichert hat, nur wenige überraschen, wenn er es vielleicht balb heilfam fanbe, in Dresben, als einer im Belagerungs. zustande besindlichen Stadt, die auf die Gesetze vom 18. und 23. November und 27. December 1848 geflütte Ausübung ber freien Presse, als mit bem Belagerungszustande und ben Ansichten bes Dberbefehlshabers ber bewaffneten Macht unvereinbar bis auf Weiteres einzustellen, und diese Maagregel auf alle in Belagerungszustand verfette, ober noch zu versetzende Theile bes Königreichs Sachsen auszubehnen. Diese Maagregel wurde bas Beilfame haben, ben Pregvergehen ebenfo vorzubeugen, als den Bergehen, welche sonft hier in öffentlichen Versammlungen

und Vereinen begangen werden konnten und es wäre damit zugleich auch jede Veranlassung beseitigt, Schwurgerichtshöse, diese zu dem heimlichen und schriftlichen Inquisitions verfahren gar nicht passenden Ausnahmsgerichte zusammen zu berufen und das ungelehrte Volk durch die von ihm gewählten Geschworenen Rechtssprüche abgeben zu lassen, welche den Ansichten der rechtsgelehrten Richter so wenig zu entsprechen pflegen!

Da alles dies möglich ift, ob es verwirklicht werde, weiß nur ber himmel und vielleicht ber f. Juftigminister, Dr. Ferdinand Zschinsky selbst, so benute ich noch die vielleicht nur kurze Frift, wo bies gestattet ift, um ben vom herrn Sylvester (auf beutsch Balbmenfchen) und seinen Genoffen mir in Dr. 105 und 106 bes bresbener Anzeigers und Tageblatts fo bringend abverlangten Beweis zu liefern, bag nie vom beutschen Volfe und bem zu bemfelben gehörigen fächfischen Stamme Sochverrath und Landesverrath begangen worden sei, wohl aber, daß deutsche Fürsten Jahrhunderte lang sich mit diesen Berbrechen gegen ihr Naterland befleckten, und bann es wie ber Wolf in ber Fabel mit bem Lamme machten, welches bieser, obschon es flugabmärts von ihm ftand, beschulbigte, ihm das Waffer getrübt zu haben, um einen Vorwand zu haben, es zu zerreißen!

Natürlich werben es bie Berufsgeschäfte bes Herrn Sylvester, welche vielleicht wegen ihm von Amtswegen übertragener Vertheibigungen jett mehr als sonst gehäuft sein mögen, weber ihm, noch seinem Freunde,

"Baccalari, bem Kohlenbrenner und Waldmenschen"
es erlauben, diesen von ihnen und andern "seigen Buschfleppern" ungestüm verlangten, und nun von mir gelieferten Beweis zu widerlegen, indessen kann er ihnen doch
in der Weise nühlich sein, daß sie nämlich in ihren Berufsarbeiten, namentlich bei Fertigung von Vertheidigungen für Maiangeklagte alles vermeiden, was mit
ben, von mir bei solchen Vertheidigungen gebrauchten
Ausdrücken und Gründen in Uebereinstimmung gefunden
werden könnte, sie werden dann um so sicherer sein, von
Amtswegen bestellte Vertheidiger zu bleiben und mir
die Genugthuung gewähren, nichts mit ihnen
gemein zu haben.

Wenn ich ben fraglichen, mir abverlangten Beweis durch Abdruck der nachstehenden Vertheidigung zu liefern versucht habe, so bin ich hierzu dadurch bestimmt worden, daß diese für den Maiangeklagten Wagner von mir gesertigte Vertheidigungsschrift als solche zwar einen wirklichen und besonderen Rechtsfall betrifft, allein es brauchte das für Andere, als die zunächst Betheiligten wenig Anziehende, da es von dem Verfasser der ersten Vertheidigung erschöpft wurde, nicht wieder erwähnt zu werden, indem Wagner von jeder anderen Beschuldigung freigesprochen, und nur wegen seiner lebhaften Betheiligung am Kampse gegen die k. sächsischen und preußischen Soldaten und

wegen bes baburch angeblich begangenen Hochverraths zum Tobe verurtheilt worden ift.

Diese Vertheidigung vereint also die Vortheile des besonderen Falles mit der hier zulässigen, allgemeinen und auf alle Maiangeklagte passenden Beantwortung der Frage: sind dieselben Hochverräther oder überhaupt Versbrecher?

Der Vertheibiger hat diese Frage nach bestem Wissen und Gewissen in der nachstehenden Vertheibigungsschrift aus den in ihr entwickelten Gründen verneint und wird diese für wahr und rechtsgiltig halten, so lange er nicht durch zweisellose Rechtsgründe widerlegt worden ist.

Dresten, ben 6. Mai 1850.

allowed provided and obtained from the public

## Berichtigungen.

S. 16, 3. 25 statt wie andere lies wie jebes andere.
S. 25 ift die 9. Zeile so zu spalten, daß zwischen den Worten: Um aber und ben Beweis zu führen 2) einzuschalten ist.

- S. IV., 3. 8 lies beffen ftatt beffen.
- G. X., 3. 27 = werden bie Berufsgefchafte ftatt werben es.
- S. XI., 3. 17 = lieferen ftatt liefern.
- S. XI., 3. 28 = ff. fachfifchen und preußischen Solbaten ftatt f. fachfifchen zc.
- S. 2, 3. 28 = Ef. fachfischen und preußischen Solbaten ftatt f. fachfischen zc.
- S. 10, 3. 5 = Befege Straft ftatt Befegeraft.
- 6. 12, 3. 1 = f. fach s. statt fach s.
- 6. 12, 3. 27 = anerkannte doch thatsächlich bestehende statt anerkannten ... bestehende it.
- S. 13, 3. 28 = geitgemäßerer ftatt zeitgemäßer.
- 6. 14, 3. 6 = in ftatt tn.
- S. 23, 3. 4 = Et. fachfifden ftatt E. fachfifden.
- C. 24, 3. 6 = Baren ftatt Bare.
- 6. 28, 3. 12 = eingeborener fatt eingeborner.
- S. 32, 3. 14 = folle ftatt follte.
- S. 35, 3. 22 = Billfür ftatt Billführ.
- C. 37, 3. 21 = Blute ftatt Bluthe.
- S. 38, 3. 31 = Souverainitat fatt Souverainetat.
- S. 44, 3. 14 = f. fachfifche Truppen fatt fachf. . . .
- S. 44, 3. 18 : F. fachfische Regierung ftatt fachs. . . .
- S. 47, 3. 8 = diesfallsigen statt besfallsigen.
- S. 48, 3. 9 = £. sächsische statt sächsische.
- S. 50, 3. 5 = biejenigen ftatt Diejenigen.
- 6. 50, 3. 11 = barthuen ftatt barthun.
- S. 53, 3 30. = hervorgetreten wäre statt hervortreten.
- S. 54, 3. 15 = ungufriebenen eine fatt ungufriebenen welche eine.
- S. 56, 3. 29 = Sand fefte fatt Sundfefte.
- S. 57, 3. 17 = ff. fachfifchen und fatt f. fachf. . . .
- S. 56, 3. 28 = ihres statt ihrer.
- S. 58, 3. 26 = gebliebener ftatt gebliebenen.
- S. 59, 3. 15 = Lobesurtheil nicht blos nach dem deutschen Staatsrechte, sondern auch ftatt Tobes urtheil auch.
- 6. 59, 3. 26 : Unterftugung feiner fatt Interftugung feiner.
- 6. 59, 3. 31 = bem Inhaber ftatt ber . . .
- S. 61, 3. 31 = für bie Straflosigkeit statt für Straf-
- G. 62, 3. 1 : hat er bem Gemiffen ftatt bem Gemiffen.
- S. 63, 3. 10 = Dresben guerfanuten Tobesftrafe wegen ftatt Dresben megen.

policy on a day of the last of the

# Bertheidigungsschrift

für

den wegen seiner Betheiligung an dem dresdener Maiaufstande des Jahres 1849 des Hochverraths beschuldigten und zum Tode verurtheilten Heinrich Woldemar Wagner,

Conditorgehilsens aus Dresden.

Dat auch leiber die Erfahrung durch ungezählte Beispiele gelehrt, daß der dresdener Maiausstand bes Jahres 1849 von den f. sächsischen Gerichten von einem Standpunkte aus betrachtet wird, welcher weder dem Geiste des f. sächsischen Criminalgesetze buchs, noch der durch die deutsche Neichsverfasung rechtsgiltig abgeänderten Gesetzgebung des Landes, am wenigsten aber den Grundsätzen des Wernunftrechts, sondern vielmehr denjenigen des Giegers entspricht, welcher den durch die Kriegstüchtigkeit seiner und seines Verbündeten Soldaten in Dresdens Straßen und Häusern erkämpsten blutigen Lorbeer durch den Spruch der von ihm eingesetzten und abhängigen gelehrten Richter heiligen und auf seinem Haupte staatstlug be-

festigen will, wird biese Behauptung noch besonders durch bas gegen ben Angeflagten gesprochene To besurtheil wegen Sochverraths bestätiget, welchen er burch feine Betheiligung an bem bresbener Maiaufstande bes Jahres 1849 begangen haben foll, und ift beffen Bertheibiger auch weit entfernt zu glauben, daß seine schwache Stimme bei einer folden Lage ber Dinge williges Gehör, die von ihm vorgebrachten Bertheidigungsgrunde eine unvarteiische Brüfung finden werden, da durch ein Abgehen von den bisher im Verurtheilen befolgten Grundsätzen im vorliegenden Nechtsfalle, welcher zu den ausgeprägtesten ber gang Sachsen umfassenben Daiuntersuchung gehört, die Gerechtigkeit der früheren Urthel von ihren eignen Urhebern in Frage gestellt werden würde, so gebietet ihm boch seine Pflicht als Vertheibiger alle bie jenigen Grunde bes geschriebenen und ungeschriebenen Rechtes, welche feiner Ueberzeugung nach für die Straflofigkeit, ja für die Unschuld des Angeflagten sprechen, nach Kräften geltend zu machen, unbefummert barum, welchen Erfolg feine biegfallsigen Bemühungen für ben Angeklagten und für ihn felbit, beffen Vertheibiger haben werben. Mas jener durch das Mifgeschick seiner Freunde in seiner Ueberzeugung und Handlungsweise unbeirrte Römer vor fast neunzehn Jahrhunderten in Bezug auf ben römischen Bürgerfrieg fagte:

Victrix causa dis placuit, sed victa Catoni!\*) entspricht vollkommen den Gefühlen, welche ihm der Sieg der sächsischen und preußischen Soldaten über das in Dresdens Straßen kämpsende sächsische Volk einflößen, welches nur darin fehlte, daß es dem Aufrufe un-

<sup>\*)</sup> Die stegreiche Sache gefiel den Göttern, die bestegte bem Cato.

fähiger und unbesonnener Führer zum Kampse folgte, und die Waffen zur Vertheibigung seines Nechts zu einer Zeit ergriff, wo seine Feinde nichts sehnlicher, als dies wünschten, um es unter dem Scheine Nechtens zu Boden zu schlagen, da bei der damaligen Lage Europa's seine Besiegung schon gewiß war, ehe ein Schuß gefallen, ehe irgend eine Waffe zur Abwehr vom Volke gegen seine Dränger erhoben worden war.

Das f. sächsische Appellationsgericht zu Dresben hat für Recht erkannt,

"daß Heinrich Wolbemar Wagner wegen Hochverraths mit dem Tode zu bestrafen ist."

"Es find auch die erwachsenen Untersuchungskoften aus bessen Nachlasse einzubringen."

In ben Gründen biefer Entscheibung heißt es:

"Im Verlaufe der gegenwärtigen Unter"suchung hat der genannte Angeschuldigte über
"seine Theilnahme an dem in der Zeit vom
"3. bis zum 9. Mai vorigen Jahres in Dres"den vorgesommenen, hochverrätherischen Unter"nehmungen so umfassende Geständnisse abgelegt,
"daß ohne weiteres Eingehen auf das, was in
"Beziehung auf jene Ereignisse anderwärts, na"mentlich in den gedruckten Generalacten des
"hiesigen Stadtgerichts ermittelt worden ist, das
"vorstehende Straferkenntniß schon aus dem In"halte der vorliegenden Specialacten gerechtser"tigt werden kann."

"Es hat nämlich Wagner eingeräumt, daß "er in ber Absicht:

""ben König von Sachsen zu Anerkennung ber ""von ben Vertretern bes Volkes in Franksurt ""berathenen und entworfenen Reichsverkassung zu ""zwingen""

vgl. Bl. 25<sup>b</sup> und zu Art. III. und V. Blt.

""Theil genommen, und nach diesen Truppen vielfach ""Theil genommen, und nach diesen Trup-""pen von verschiedenen Punkten aus, nament-""lich aus dem literarischen Museum auf der ""Schloßgasse,""

Bl. 21b und 35b,

"bon der bekannten Barricade auf der wils-

Bl. 23 und 36,

""aus einem Sause auf der fleinen Brüdergaffe,"" Bl. 23 und 366,

""von einer Barricade auf der großen Brüber-

Bl. 23b,

""und aus bem Gafthofe zur Stadt Rom,"" Bl. 32.

mischarf geschoffen habe.""

#### Bu Art. II. Bl. 111:

"baß bergleichen gewaltsame Angriffe, auch wenn "sie ausschließlich in der Absicht: die Anerken"nung der Reichsverfassung zu erzwingen, unter"nommen worden, als gegen das Regierungsrecht "bes Staatsoberhaupts und gegen die sächsische "Staatsversassung gerichtet anzusehen seien, daß "also burch selbige bas Berbrechen bes Hochver-"raths in boppelter Hinsicht begangen worden "sei, hat das Appellationsgericht zu Dresden be-"reits in mehreren Erkenntuissen ausgesprochen "und zwar aus folgenden Gründen:

"Unter ben im Art. 81 bes Criminalgesetz"buches unter 1. gebrauchten Worten:

"bas Regierungsrecht des Staatsoberhaupts"
"fann nämlich nicht etwa blos das Recht zu re"gieren in seiner Gesammtheit, sondern es
"muß darunter auch jedes einzelne,
"dem Staatsoberhaupte, als solchem, zustehende
"Necht verstanden werden. Es hing nun aber
"unzweiselhaft in Folge eines, dem sächsischen "Staatsoberhaupte versassungsmäßig zustehenden
"Regierungsrechtes, von dessen freier Entschließung
"ab, die Neichsverfassung anzuerkennen, oder nicht,
"und es machte daher das Staatsoberhaupt, in"dem von ihm diese Anerkennung abgelehnt
"wurde, von einem solchen Regierungsrechte Ge"brauch."

"Hiernach kann es aber keinem Zweifel un"terliegen, daß diejenigen, welche einen gewalt"samen Angriff in der Absicht unternommen
"haben, das Staatsoberhaupt zu Annahme ber
"Reichsverfassung, also zur Aufgabe ves Rechts der
"freien Entschließung darüber zu zwingen, da"durch eines gewaltsamen Angriffes gegen dieses
"Regierungsrecht, und somit des Hochverraths sich
"schuldig gemacht zu haben."

"Nächstem wurde aber auch bie Einführung "ber beutschen Reichsverfassung in Sachsen eine

"Abanberung ber sächsischen Staatsverfassung, "wenn auch nur in einzelnen, doch keineswegs — "wie der Vertheidiger Bl. 125 behauptet — nur "in unwesentlichen, vielmehr in sehr wesentlichen "Theilen derselben zur nothwendigen Folge ge"habt haben."

"Es genügt in bieser Beziehung barauf "hinzuweisen, baß, — während nach der Ver"fassungsurkunde für bas Königreich Sachsen "vom 4. September 1831 §. 4 der König das "souveräne Oberhaupt des Staates ist, alle Rechte "der Staatsgewalt in sich vereinigt und unter "den, in der Verfassungsurkunde enthaltenen "Bestimmungen ausübt — die deutsche Reichs"verfassung vom 28. März 1849

(vgl. Reichsgesethl. Stuck 16, S. 101 fg.) "viele Bestimmungen enthält, welche ben Zweck "haben, die Souveränitätsrechte der einzelnen "beutschen Fürsten aufzuheben, oder doch zu be"schränken"

(vgl. namentlich Abschnitt II. über die Reichsgewalt und Abschnitt III. über das Reichsoberhaupt).

"Es fällt daher benen, welche einen gewalt"samen Angriff in der Absicht: die Reichsversaf"sung in Sachsen zur Geltung zu bringen, auß"geführt haben, auch ein solcher Angriff gegen
"die sächsische Staatsversassung in der Absicht,
"dieselbe theilweise umzustürzen, also das Ver"brechen des Hochverraths im Sinne des Art. 81
"unter 3 zur Last."

"Der Angeklagte hat sich nun zwar Bl.

"25<sup>b</sup> und 28<sup>b</sup> barauf berufen, daß er den un"ternommenen Angriff burch den Gesammtwillen
"des Volks für gerechtfertigt gehalten habe, und
"in diesem Glauben burch die anscheinende Be"theiligung des bresdener Stadtrathes oder doch
"einzelner Mitglieder desselben bestärft worden sei.

"Es leuchtet sosort ein, baß es sich hier "nicht um einen Irrthum in Bezug auf fak"tische Umstände, wie solche Art. 68 vor"aussett, sondern nur um den Glauben
"an ein Recht zur Revolution handelt.

"Ein solches Recht kann nun aber, wenig"ftens vom juristischen Standpunkte
"aus, niemals anerkannt werden. Aber
"auch durch den Wahn, daß ein solches Recht
"bestehe, daß also nach den gegebenen Umstän"den die durch das Gesetz verbotene Hand"lung nach dem Gewissen erlaubt sei, kann
"die Strasbarkeit eines begangenen Werbrechens
"nach dem Schlußsahe des angezogenen Artikels
"niemals ausgeschlossen werden.

"Da nun der Angeschuldigte, wie gezeigt "worden, vielfache, in hochverrätherischen Absich"ten unternommene, gewaltsame Angriffe gemein"schaftlich mit andern Personen, und nach vor"gängiger — aus seiner Handlungsweise selbst
"hervorgehenden — stillschweigender Uebereinkunft
"ausgeführt hat, so hat derselbe als gleicher Theil"nehmer an dem Verbrechen des Hochverraths

(Art. 33 bes Criminalgesethuchs) "angesehen, und bemnach zu ber im Art. 87 "unbedingt angedrohten Tobesstrafe "verurtheilt werden muffen."

Der Vertheibiger hält aber sowohl die gegen den Angeklagten nach den Vorschriften des Inquisitionsverfahrens geführte, geheime und schriftliche Untersuchung, als auch das auf deren Ergebniß gebaute Urthel des k. Appellationsgerichts sowohl der Form als dem Wesen nach für ungerechtsertigt, nämlich

I.

ber Form nach deshalb,

weil der Angeklagte befugt ist zu fordern, daß die Untersuchung gegen ihn nach dem, vom betreffenden Staatsanwalte zu beantragenden Anklageversahren öffentlich und mündlich gesührt, die Entscheidung, ob er des Hochverrathes oder des Aufruhrs schuldig sei oder nicht? von Geschworenen gefällt, und erst auf Grund der die fallsigen Entscheidung das verurtheislende, oder lossprechende Erkenntnis von den zu dem Schwurgerichtshofe abgeordneten Mitgliedern des k. Appellationsgerichts geförmelt werde, und zwar aus folgenden Gründen.

Das **Landes** gesetz vom 18. November 1848 bezieht sich zwar zunächst

"auf die Einrichtung des Strasversahrens bei "Vergehen, welche mittelst Reden in öffent=
"lichen Versammlungen und Vereinen,
"so wie durch Preßerzeugnisse verübt werden,
"ermächtigt jedoch in §. 67 das Justizmini=
"sterium bis auf Weiteres das diesfalls angeord=
"nete Versahren bei" (den gegen den Staat ge=

richteten) "Berbrechen, welche nach den Artikeln "81 bis mit 94, 96 bis mit 106, 108 bis "mit 116, 118 und 169 des Eriminalgesetzbuches "zu beurtheilen sind, in einzelnen Fällen in An"wendung zu bringen."

ftellt alfo fest, daß biefes Berfahren gegen bie bezeichneten Staatsverbrechen anwendbar fei.

Unterliegt es nun keinem Zweifel, daß das Landes gesetz vom 18. November 1848, nachdem es für gehörig bekannt gemacht, zu erachten war,
schon damals bereits auf jene Staatsverbrechen angewendet werden durfte, so mußte dies geschehen,
nachdem die

Grundrechte des deutschen Volkes, welche anordneten und zwar in

- §. 45. "Das Gerichtsverfahren soll öffentlich und mündlich sein."
- §. 46. "In Strafsachen gilt ber Anklages prozeß. Schwurgerichte follen jeden Falls in schweren Strafsachen und bei allen politischen Vergehen urtheilen."

burch ben als Reichsverweser auch vom Könige von Sachsen anerkannten Erzherzog Johann

"im ganzen Umfange bes beutschen Reichs"
(zu bem auch bas Königreich Sachsen, bamals wenigstens unbestritten gezählt wurde)

eingeführt worden sind, nachdem im Königreiche Sachsen beren Bekanntmachung in der bereits durch das Gesetz vom 6. September vorgeschriebenen Weise am 2. März 1849 erfolgt ist, eine Bekanntmachung, welche beshalb, weil das spätere **Reichs**gesetz das frühere **Landes**gesetz, soweit dieses jenem widersprach, auch (wie später

gezeigt werden wird) aufzuheben vermochte, mehr der Form als dem Wesen nach dazu nothwendig ge-wesen ist, daß das, die Grundrechte des deutschen Bolkes enthaltende Reichsgesetz und mit ihm dessen oberwähnte §§. 45 und 46 auch im Königreiche Sachsen Gesetzkraft erlangt haben.

Bestimmt auch jenes im Königreiche Sachsen gleichzeitig mit den Grundrechten selbst bekannt gemachte und die Einführung besselben betreffende Gesetz im 3. Artikel

"Abänderungen oder Ergänzungen der Landes"gesetzgebungen, soweit dieselben durch die sol"genden Bestimmungen der Grundrechte geboten
"sind (zu jenen Bestimmungen gehören auch die
"SS. 45 und 46) sollen ungesäumt auf ver"fassungsmäßigem Wege getroffen werben."

und dürfte hieraus, vom Standpunkte der k. fächsischen Gesetzgebung aus gefolgert werden, daß noch ein Landes ge setz nothwendig sei, um den für das Königreich Sachsen damals bereits für die obgedachten Fälle
durch das Landesgesetz vom 18. November 1848 eingeführten, mit öffentlichem und mündlichem Verfahren und
Schwurgerichten verbundenen Anklageproces auch für die
im Artikel 67 besselben Gesetze bezeichneten Staatsverbrechen als die zu beobachtende Form des peinlichen Processes ausdrücklich zu erklären, so würde sich weiter
nichts herausstellen, als

1) daß aus der, dem k. sächs. Justizministerium durch jenes Landesgesetz vom 18. Novbr. 1848 ertheilten Ermächtigung:

ben mit Schwurgerichten verbundenen Anklageproceß auch auf bie in bem angeführten Artifel bes Criminalgesetzbuchs genannten politischen Verbrechen auszudehnen,

burch jenes, im Königreiche Sachsen als Lans besgesetz am 2. März 1849 befannt gemachte Reichsgesetz auch nach f. sächsischem Rechte eine Pflicht geworden sei;

- 2) daß diese Pflicht, anfänglich eine sittliche weil Negierung sowohl, als Volk den mit Schwursgerichten verbundenen Anklageproceß für vorsänglich er als das Inquisitionsversähren erklärt hatten durch jenes in Sachsen als Landessgesetz bekannte Reichsgesetz, eine Zwangspflicht geworden sei, und zwar
- 3) nach bem Gebote bes rechtsverbindlichen Reichsgesetzes eine ungesäumt zu erfüllende Bwangspflicht, welcher jedoch um so leichter zu genügen war, als es nur jener ausdrückelichen, blos wenige Worte erfordernden Erflärung bedurfte, daß in der durch das Landesgesetz vom 18. November 1848 eingeführten Procepform auch die in demselben bezeich neten politischen Verbrechen zu untersuchen und zu beurtheilen seien.

Je rechtsverbindlicher diese Pflicht für das f. sachs. Justizministerium war, je leichter ihr genügt werden konnte, desto größer ist dessen Verschuldung ihr nicht genügt zu haben, desto wichtigere, wenn auch nicht dem Gebiete des Rechtes, sondern der Staats-klugheit entlehnte Gründe müssen vorhanden sein um diese Beugung des Nechts zu veranlassen.

Und wahrlich biese Gründe angeblicher Staats-flugheit liegen sehr nahe!

Weil die Partei, auf beren Seite bas fachf. Juftigministerium steht, fürchtete, daß die der Betheiligung am Maiaufstande des Jahres 1849 Angeklagten, weder des Hochverraths, noch selbst bes Aufruhrs für schuldig erklärt werden wurden, indem bas fachfische Bolf mit Ausnahme weniger, welche ihre bisher behaupteten Vorrechte aus Selbstfucht bem allgemeinen Beffen nicht zum Opfer bringen wollten, bie Erhebung billigte, deren Zweck die Anerkennung der von der Centralgewalt und Nationalversammlung rechtsgiltig gegebenen deutschen Reichsverfaffung war, weil bie aus bem Rerne bes Bolkes zu wahlenden Gefdworenen die dem Bolfe innemohnende Ueberzeugung bon ber Berechtigung des Maiaufstandes zu Gunften ber beutschen Reich &verfassung, biefes so lange von allen Baterlandsfreunden ersehnten Palladiums der Ginheit, Freiheit und Macht bes beutschen Wolfs, auch burch ihren Urtheilssvruch bethätigt haben würden, weil man einen folden Urtheilsspruch fürchtete, welcher indem er die Angeflagten lossprach, ihre Anfläger mittelbar verurtheilt haben wurde, beshalb wurden die Maiangeflagten nicht bem Urtheilsspruche ber Geschworenen, sondern bemjenigen gelehrter und von der Krone bestellter Richter unterworfen, welche theils zu benjenigen gehören, beren, wenn auch gefetlich nicht anerkannten, boch thatfächlich bestehenden Vorrechte vor ber Volksherrlichkeit verschwinden würden, und bie baher parteiisch sind, vielleicht ohne daß sie es sich felbft zu gefteben magen, theils vielleicht fich für perpflichtet halten mit bem Buch ftaben bes alten

Gesetzes ben Geist jener neueren Gesetzebung zu bannen, welcher ber Erhebung des deutschen Bolks im Jahre 1848 seine Entstehung verdankt.

Da nun aber in ben Ginleitungsworten gu

bem Gefete vom 18. November 1848

"bei Pregvergehen und dergleichen betreffend", und in denen zu dem Gefetze vom 23. Novem-

ber 1848

"die Umgestaltung der Untergerichte nebst einigen "bamit in Berbindung stehenden Bestimmungen, "so wie die dem Gerichtsverfahren fünftig "unterzulegenden Hauptgrundsäte betreffend",

ber öffentlich und mündlich vor Geschworenen zu vershandelnde und durch diese zu entscheidende Anklageproces von dem Könige von Sachsen selbst und dessen damaligem Justizminister

"als ein zeitgemäßeres Strafverfahren"

bezeichnet, und

"Buzweckmäßigerer Sandhabung der Rechts"pflege für nöthig erachtet worden ift,"
jo hat der wegen seiner Betheiligung an dem Mai-

aufstande des Hochverraths Angeklagte das

unzweifelhafte Recht zu forberen:

baß die Trage: ob seine zu diesem Wersbrechen gestempelten Handlungen auch derartige verbrecherische seien? nach diessem zu "zeitgemäßer und zu zweckmäßigerer Handhabung der Nechtspflege für nöthig erachteten Gerichtsverfahren", welches so dann durch ein Neichsgesetz zu einem unantastbaren Grundrechte des deutschen

Wolfes erflärt, und als foldes burch ein Landesgesetz als im Königreiche Sachsen geltendes Recht verfündet worben ift, erörtert und beurtheilt werde.

Der Vertheibiger legt gegen die aus diesen Grünben schon in Bezug auf die Form sich herausstellende Unrechtmäßigkeit des bei dem Angeflagten in Anwendung gekommenen Inquisitionsversahrens und das auf dasselbe gebaute Urthel des demnach unzuständigen k. Appellationsgerichts hiermit feierlichen

#### Widerspruch

ein und erflärt, daß ein solches Verfahren in dem Volke die Meinung erwecken müsse, man wolle dem Angeklagten nicht gerecht, sondern an ihm, als einem politischen Feinde unter gesetzlichen Formen gerächt werden, denn wie die k. Negierung selbst einzgestanden hat, entspricht das zeitherige Strafwerfahren nicht mehr dem Nechtsbewußtsein des Volks, für dessen Ansicht sie sich selbst, wie gezeigt worden ist, erklärt hat.

#### II.

Dem Wefen nach aber ift die gegen ben Angesflagten ausgesprochene Todes fir a fe

#### A)

zuwörderst auch schon beshalb nicht gerechtsertigt, weil abgesehen, daß überhaupt nach dem Bernunftrechte befanntlich der Staat nicht das Recht hat einen Verbrecher am Leben zu strafen, durch die Grundrechte des deutschen Bolkes, welche im Königreiche Sachsen, wie schon gezeigt worden, gesetzliche Giltigkeit haben,

vgl. Gesetse und Verordgbl. v. J. 1849. S. 35. die Todesstrafe abgeschafft ift, und zwar lautet ber betreffende III. Artikel S. 9

"Die Todesstrafe, ausgenommen, wo das Kriegs"recht sie vorschreibt, oder das Seerecht
"im Falle von Meutereien sie zuläßt, sowie die
"Strase des Prangers, der Brandmarkung
"und körperlichen Züchtigung sind abge"schasst".

Da bemnach — bie Fälle bes Kriegs = und See rechts, welche hier nicht vorliegen ausgenommen — bie Todesstrafe im Königreiche Sachsen überhaupt und für Hoch verrath insbesondere, abgeschafft ift, so hat das f. Uppellationsgericht wider den ausdrücklichen Inhalt der vom König von Sachsen unter Genehmigung des damaligen Justizministers erlassenen Berordnung vom 2. März 1849

bie Publication bes Meichsgesetes über bie Grundrechte bes beutschen Wolfs betreffend,

auf die Todesstrafe wegen Hochverraths gegen ben Angeflagten erfannt.

Es hat auf dieselbe erkannt, obwohl die ungefäumte Abänderung der hier von den Grundrechten abweichenden Landesgesetzgebung in dem betreffenden Reichsgesetze geboten, und dieses Gebot noch besonders durch den König von Sachsen bestätigt worden ist, und zwar mit den Worten:

> "Unsere Ministerien, ein jedes in seinem Wirkungsfreise werden mit der Ausführung hierdurch beauftragt"

obschon es als rechtsgelehrte Behörde wohl weiß,

ober doch wissen sollte, daß ein gehörig bekannt gemachtes Landes gesetz ein früheres demselben midersprechendes aufhebe.

Das f. Appellationsgericht kann zur Entschuldis gung bieses befremdenden Urtheils nur anführen:

das f. Justizministerium hat die ihm obliegende Pflicht nicht erfüllt, den ihm unter dem 2. März 1849 bereits von seinem Rönige ertheilten Auftrag zu vollziehen, nach welchem es dem Gehote des Reichsverwesers zu gehorchen und die durch denselben gebotene Abänderung der Landesgesetzgebung auf verfassungsmäßigem Wege ungesäumt zu treffen hatte.

Diese vom k. Justizministerium begangene und und, dem k. Appellationsgerichte, bekannte **Pslichtverlezung:** die gesetzlich verkündete Aushebung der Todesstrase durch die übliche Aussührungsverordnung den Gerichtsbehörden nicht bekannt gemacht zu haben, rechtsertigt uns die Spruchbehörde, hinssichtlich der dem Angeslagten zuerkannten Todesstrase wegen Hochverraths, und zwar aus den dem Urthel beigefügten Entscheidungsgründen.

Der Wertheidiger aber erklärt dieses, wie andere von dem f. Appellationsgerichte ausgesprochene Zodesurtheil wenn es vollzogen wird,

für Mord unter gesetzlichen Formen, und das k. Appellationsgericht hat das Todesurtheil zu vollziehen geboten, würde also geistiger Urheber dieser Morde sein!

Da das f. Appellationsgericht als richterliche

Behörde völlig unabhängig ift, fo wares nach ber Ansicht bes Vertheibigers beffen Pflicht

bei dem f. Justizministerium die Erlassung jener Ausführungsverordnung zu beantragen, welche
vom Könige von Sachsen schon seit länger,
als Jahresfrist geboten ist. Ein Gebot,
das von demselben nicht widerrufen worden,
auch nur versassungsmäßig d. h. mit Einwilligung
der Volksvertreter widerrufbar ist.

Bor Beseitigung bieses Mangels der f.
sächsischen Eriminalgesetzgebung war die Beurtheilung solcher Verbrechen, welche mit dem Tode
zu bestrafen sind, auszusetzen, nicht aber, wie
in diesem und anderen Fällen geschehen ist, auf
Vollziehung der gesetzlich aufgehobenen
Todesstrafe zu erkennen.

Wahrlich Deutschlands Lieblingsdichter hat wahr und schön gesungen:

"Das aber ift ber Fluch ber bofen That, "Daß fie fortwuchernd Bofes muß erzeugen."

Der Vertheidiger legt auch wider die Rechtsbeftandigkeit des vom f. Appellationsgerichte gesprochenen Todesurtheils hiermit feierlichen

### Widerspruch

ein.

B)

Das Erkenntniß des f. Appellationsgerichts, welches ben Beklagten wegen Hoch verraths zum Tobe verurtheilt und die Kosten der Untersuchung aus seinem Nachlasse einzubringen anordnet, entspricht ferner seinem Wesen nach nicht einmal

1) dem Geifte bes f. fachfischen Criminalgesetbuches,

2) ebensowenig benjentgen Rechtsgrund, sägen, welche nach ben im Jahre 1848 gegebenen Landesgesetzen und handelungen ber f. sächsischen Regierung, als auf welche sich die Rechtsgiltigkeit ber beutschen Reichsverfassung gründet, maaßgebend für die Richter bes Angeklagten hätten sein sollen,

noch endlich

3) ben Grundsätzen bes Bernunftrechts.

Die Behanptung, daß das vom f. Appellationsgerichte gegen ben Angeklagten wegen Hochverraths gesprochene Todesurtheil dem Geifte des Criminalgesetbuches nicht entspreche, rechtfertigt der Vertheidiger durch folgende Gründe.

a) hat auch der Angeklagte eingeräumt, daß er in ber Absicht:

"ben König von Sachsen zu Anerkennung "ber von den Bertretern des Volkes in Frankfurt "berathenen und entworfenen Reichsverfas= "sung zu zwingen,"

vergl. Blt. 256 und zu Art. III. und V. Blt.

an den Angriffen auf die im Dienste der Staatsregierung verwendeten Truppen vielsach Theil genommen, und nach diesen Truppen von verschiedenen Punkten aus

Bl. 7, 21<sup>b</sup>, 35<sup>b</sup>, Bl. 23, 36, Bl. 23, 36<sup>b</sup>, Bl. 23<sup>b</sup>, Bl. 37 und zu Art. II. Bl. 111.

scharf geschoffen habe, so vermag doch der Bertheis diger die in den Entscheidungsgrunden des f. Appellationsgerichts ausgesprochene Behauptung zu widerlegen, "baß bergleichen gewaltsame Angriffe, auch wenn "sie ausschließlich in der Absicht die Anerkennung "ber Reichsverfassung zu erzwingen, unternommen "worden, als gegen das Regierungsrecht des "Staatsoberhaupts und gegen die sächsische Staats"verfassung gerichtet, anzusehen seien, und daß "also durch selbige das Verbrechen des Hochver"raths in doppelter Hinsicht begangen wor"den sei."

Lautet auch ber vom "Hochverrath" handelnde 81ste Artifel bes Criminalgesethuchs unter

1) "daß als Jodyverräther mit dem Tode zu be"strafen sei,

"Wer gegen die persönliche Sicherheit ober das "Regierung brecht bes Staatsoberhaupts "einen gewaltsamen Angriff unternimmt",

so wird durch diese Fassung doch nicht die Ansicht des f. Appellationsgerichts gerechtsertigt: "es sei der 1. "Abschnitt des 81. Artifels auf den vorliegen"den Fall anwendbar, und es müsse unter den "Worten:

""bas Regierungsrecht bes Staatsober-

"nicht etwa blos das Necht zu regieren in seiner "Gefammtheit, sondern auch je des einzelne, "dem Staatsoberhaupte, als folch em, zustehende "Recht verstanden werden",

benn Strafgesetze sind bekannten Rechten nach einer strengen, das h. einer, aus dem Wortbegriffe noth : wendig folgenden Auslegung zu unterwerfen, nicht einer ausdehnenden, d. h. einer solchen, zu der man erst durch Folgerungen und Schlüsse gelangt.

2\*

Eine folche ift deshalb unftatthaft, weil schlichte Männer aus dem Bolke, wie der Angeklagte, keine phisosophischen und juriftischen Studien gemacht haben, und beshalb nicht wie rechtsgelehrte Richter aus dem Worte

## "Regierungsrecht"

mehr herauszudeuten verftehen, als

bas Recht zu regieren,

ober wie sie sich in dem gegebenen Falle ausdrücken wurden:

## Rönig von Sachsen zu sein.

Ift es auch für einen Nechtsgelehrten nicht zweifels haft, daß unter bem

Regierungsrechte an und für sich zwar das Recht zu regieren, in jedem gegebenen Falle aber:

bie Befugniß bes Staatsoberhauptes verstanden werde, das Regierungsrecht in der Weise auszusüben, wie er dasselbe eben versassungsmäßig besitzt, so vermag doch die große Mehrzahl eines jeden Volkesnicht solche rechtsphilosophische Betrachtungen über das Wort:

# "Regierungsrecht"

anzustellen, und eben beshalb besteht bie allgemeine Rechtsregel,

baß Strafgesetze streng nach dem mit den betreffenden Worten gewöhnlich verbundenen Sinne zu erklären sind, mithin unter

# "Regierungsrecht"

im vorliegenden Falle eben nur

das Recht: König von Sachsen zu sein verftanden werden muffe.

Damit bem Worte Regierungsrecht ber in ben Entscheibungsgründen bes Appellationsgerichtsurthels an-

genommene Sinn rechtsgiltig beigelegt werben burfe, ware ber Zusat

in seinem verfassungsmäßigen Umfange nothwendig gewesen.

Der erste Abschnitt bes 81. Artifels bezieht sich aber auch nur auf ben hier nicht vorliegenden Fall des Hoch-verraths:

bas Staatsoberhaupt an der Ausübung des ihm zustehenden Regierungsrechtes überhaupt ober, wie es in den Gründen der vom f. Appellationsgerichte Entscheidung heißt, in seiner Gesammtheit, also an seinem versassungsmäßigen Rechte: König zu sein gehindert zu haben, sei es bevor er den Thron bestieg, oder nachher, und es würde nur zu erörtern übrig bleiben, ob der 3. Abschnitt des 81. Artisels, welcher lautet:

"wer gegen die Staatsverfassung in der Absicht, "vieselbe ganz, oder theilweise umzustürzen, einen "gewaltsamen Angriff unternimmt, ist als Hoch"verräther mit dem Tode zu bestrasen,"

hier anwendbar fei ober nicht?

Möge nun die diesfallsige Frage bejaht, oder verneint werden, so war doch, obgleich wegen Berletzung
des ersten sowohl, als des dritten Abschnitts des 81. Artifels die Todesstrafe angedroht ist, und obschon der Angeflagte allerdings nur ein Leben zu verlieren hat,
die unrichtige Anwendung des ersten Abschnitts des
81. Artifels auf den vorliegenden Fall nachzuweisen,
weil jedenfalls diejenige Handlung, durch welche zwei
Strafgesetze verletzt, und zwei gleich strafbare
Berbrechen zugleich begangen werden, eine härtere

Strafe verdient, als diejenige Handlung, welche nur ein Strafgesetz verletzt.

b) Allein der Vertheibiger stellt in Abrede, daß selbst nach dem Geiste des k. sächsischen Griminalgesetzbuchs auf Grund des 3. Abschnittes des 81. Artifels die Handlungsweise des Angeklagten unter den Begriff des Hochverrathes falle, und mit der auf denselben gesetzten Todesstrase — hätte diese überhaupt noch gesetzliche Giltigkeit — geahns det werden dürfe.

Batte ber bresbener Aufstand und die Betheiligung bes Angeklagten an bemfelben, ftatt in ber Zeit vom 3. bis 9. Mai 1849 früher sich ereignet, und zwar bevor das für das deutsche Wolf glorreiche und unvergefliche Sahr 1848 fowohl für bie beutschen Einzelstaaten, als für ben gesammten beutschen Bund eine Abanderung der bisher bestehenden Gesetzgebung herbeigeführt hatte, und bevor vom deutschen Volfe und seinen Fürsten die Nationalversammlung nach Frankfurt berufen worden war, um zwischen ihnen eine Deutschlands Einheit und Macht begründende Berfassung zu Stande zu bringen, bevor ber von der Nationalversammlung erwählte und von Deutschlands Fürsten als folder anerkannte Verweser bes neuerstandenen deutschen Reichs bas beutsche Bolf, also auch die im Königreiche Sachsen wohnenden Deutschen, aufgefordert hatte: die von der Nationalversammlung Kraft ihres Auftrags zu Stande gebrachte Reichsverfassung zur Geltung zu bringen, ware Alles das nicht geschehen, was seit dem März bes Jahres 1848 bis zum Maiaufstande bes Jahres 1849 in der Geschichte und ber Gesetzebung aller beutschen Stämme mit unvertilgbaren Buchstaben verzeichenet steht, so würde allerdings die Erhebung des sächsischen Volfs im Mai 1849 gegen die nur vonsächsischen und preußischen Soldaten vertheidigte f. sächsischen und preußischen Soldaten vertheidigte f. sächsische Regierung, um von derselben eine theileweise Abänderung der Staatsverfassung zu erzwinsgen, nach dem Criminalgesethuche das Verbrechen des Hochverraths begründen, weil dann der 3. Abschnitt des 81. Artisels mit dem unmittelbar folgenden 82. Arstisel nicht in unauslöslichem Widerspruche stünde.

Der 82. Artikel bes Criminalgesethuchs aber lautet:

"Dergleichen Angriffe auf die Selbst"ständigkeit und Berfassung des deut"schen Bundes sind dem Hochverrathe
"gleich zu achten."

Aus der inneren Berbindung, in welcher der 81. und 82. Artikel des Criminalgesetzbuches mit einsander stehen, erhellt aber, daß der Gesetzgeber es für unmöglich gehalten habe,

die Verfassung des deutschen Bundes und diesenige des Königreichs Sachsen könnten sich je einander der Gestalt gegenüber stehen, daß der Vertheidiger der einen der Gegner dessen, welcher die andre anerkenne,

benn sonst wären bei einem wirklichen Sintritte eines solchen Falles, beide Gesetzesstellen mit einander unvereinbar, und wer ber ersteren gehorchte und sie vertheibigte, Hochverrath am fächsischen Staate, wer basselbe Bersahren gegen die letztere beobachtete, Hochverrath am deutschen Bunde begehen, das Berbrechen des Hochverraths also unter diesen Umständen nach dem Criminalgesetzbuche unvermeidlich für

alle biejenigen sein, welche sich zu Vertheibigung ber in ihren Augen rechtmäßigen Verfassung und bes von berfelben abhängigen gesetzlichen Zustandes für verpflichtet hielten, und diese Verpflichtung liegt unbezweifelt in ber Pflicht eines jeden Staatsbürgers!

Wäre der beutsche Bundesstaat und das Königreich Sachsen von einander unabhängige Staaten, so hätte der, bei deshalb verschiedenen Interessen früher oder später nothwendige Eintritt eines solchen feindlichen Gegenübersstehens vom Gesetzgeber vorhergesehen werden müssen, und derselbe würde gesetzliche Bestimmungen, wie die fraglichen, nicht gegeben haben.

Allein der Gesetzgeber wußte, daß ein Widerspruch zwischen der Verfassung des deutschen Bundes und derjenigen des Königreichs Sachsen, als eines zu demselben gehörigen Einzelstaates, rechtlich unmöglich sei, indem das Königreich Sachsen nur insoweit ein souveräner, d. h. zum unabhängigen Handeln besugter Staat ist, und seine Verfassung nur insoweit zu Recht besteht, als dieselbe mit den bei Gründung des deutschen Bundes gegen denselben übernommenen Pflichten vereinbar ist.

Dieser, von allen Regierungen der deutschen Einzelstaaten und auch von der k. sächsischen Regierung wiederholt und öffentlich anerkannte Grundsatz, welcher, als durch §. 89 der Verk. Urk. für das Königreich Sachsen gesetzlich sestgestellt, den Abgeordneten des Volkes gegenüber stets dann geltend gemacht wurde, wenn es sich seit dem Bestehen des deutschen Bundestages dis zu seiner Auflösung darum handelte, dem durch die Abgeordnetenkammern ausgesprochenen Verlangen des ganzen Landes eine auf eben jenen Grundsatz gestützte abschlägige Aniwort zu ertheilen, dark, wie es sich von selbst versteht, auch von dem Volke

einzelner beutscher Stämme geltend gemacht werden, wenn die Regierungen der beutschen Einzelstaaten es ihrem Interesse angemessen erachten, sich dieser, durch ihre Bundespflicht bedingten Abhängigseit vom deutschen Bundestage nur beshalb nicht mehr zu erinnern, weil bieser allerdings ursprünglich zur Auechtung ihrer Bölter geschlossene Bund deutscher Fürsten einen ihnen unbequemen Rechtsnachfolger gehabt hat.

Um aber den Beweis zu führen, daß die Nationalversammlung zu Frankfurt und die von derselben geschaffene
Gentralgewalt (und zwar diese verkörpert in dem auch von
den Fürsten als solchen anerkannten Berweser des neu erstandenen deutschen Neichs, den Erzherzog Johann vou
Desterreich) der Rechtsnachfolger des deutschen
Bundestags gewesen sei, dazu bedarf es eines kurzen
Abrisses der Geschichte des deutschen Bolks, welcher es
anschaulich machen wird, daß nie das deutsche Bolk
an den deutschen Fürsten, wohl aber die deutschen Fürsten an dem deutschen Bolke und ihrem
gemeinschaftlichen Oberhaupte dem Kaiser
des "römischen Neichs deutscher Nation" Jahrhun=
berte hindurch Hochverrath und Landesverrath begangen haben!

Machdem es nämlich im Laufe ber Jahrhunderte den deutschen Fürsten mittelft des freiheitsmörderischen Lehnswesens gelungen war, die freien Stämme des deutsschen Wolfs in eben so viele Hausen von Lehnsträgern und Leibeigenen zu verwandeln, welche theils aus Eigennutz, theils aus Zwang ihnen blind gehorchten, richteten sie mit der Hilfe dieser Hausen ihre gemeinschaftlichen Angriffe gegen die deutsche Kaiserkrone, deren geschworene Lehensträger sie selbst waren, und ge-

langten in lanbesverrätherifder Berbinbung mit ben Reinden bes beutschen Reichs endlich dahin, daß der beutsche Raiserthron, einft der erfte und mächtigste ber driftlichen Welt, von seinem lets ten Besitzer im Jahre 1806 als ein nur Schimpf und Spott bringender Stuhl verlaffen wurde, bas beutsche Reich aus ber Reihe ber europäischen Staaten verschwand, und aus seinen Bruchstücken Fürstenherrschaften sich bilbeten, welche zwar innerhalb ihrer Grenzen als unumschränfte Serren geboten, aber bem glücklichen Krieger unbedingt gehorchten, welcher, aus einer corfischen Sutte hervorgegangen, zuerst als ein neu erstandener Imperator das republikanische Frankreich, und nachdem er sich die frangöfische Raiserfrone mit eigener Sand aufgesett hatte, Frankreich und bas von ihm abhängige europäische Festland beherrschte, die deutschen Fürsten aber die ihnen untergebenen Stämme bes beutschen Bolfs feinen Befehlen gemäß bevogten ließ.

Als nun nach mehrjähriger Knechtschaft bas beutsche Wolf die Fesseln der Fremdherrschaft brach, da verstießen ihm seine Fürsten als Siegespreis die Wiesderherstellung der alten, zur Mähr gewordenen bürsgerlichen Freiheit, die Wiederherstellung des beutschen Kreichs, und das vom Kriegselende zweier Jahrzehnte niedergebeugte Volf erhob sich wie ein Mann und opferte das Gut und Blut seiner Kinder, bis es aus dem Riesenkampse mit den friegsgewohnten Schaaren des größten Feldherrn unseres Jahrhunderts als Sieger hervorging.

Bewährten nun bie beutschen Fürsten jenen verheißenen Preis bes mit bem Leben von Sunderttausenden und unter grauenvoller Verwüstung ber Länder erkauften Sieges?

Gaben sie etwa die geraubte bürgerliche Freiheit der Altvorderen in zeitgemäßer Weise dem Wolfe zurück, stellten sie das deutsche Reich wies der her und sorgten sie dafür, daß es die alte ruhmvolle Stelle in der Reihe der europäischen Völker wies der einnahm?

Nein! Unter mancherlei Ausflüchten wichen sie ber Erfüllung ihrer feierlichen Versprechungen aus, und bas vom langwierigen Kriegeselende ermattete deutsche Wolf harrte geduldig, aber vergeblich auf deren Verwirflichung.

An die Stelle des deutschen Reiches trat ein Bund beutscher Fürsten, welche sich die Herrschaft über die auseinander gerissenen Stämme des deutschen Bolfes gegen äußere und innere Feinde gegenseitig gewährleisteten, und diejenigen deutschen Männer als Hochverräther bestraften, welche an jene gebrochenen Versprechungen erinnerten und für deren Verwirklichung wirften.

Einige wenige fleinere Fürsten gaben zwar ihren Ländern Verfassungen, nach welchen es schien, als ob das dessen Bewohnern als vernünftigen Wesen angeborene Recht: ihre gesellschaftlichen Zustände selbst zu bestimmen, einige Verücksichtigung fände, doch in der Wirklichkeit fand nur der Wille des "Landesherrn" Geltung, stand berselbe auch den Wünschen und Bedürfnissen des Volkes, welche dieses durch seine gesetzlichen Vertreter aussprach, schroff entgegen.

Die meisten und mächtigsten beutschen Fürsten aber verweigerten auch biefe Scheinverfasungen ihren

Wölkern, indem fie jenen berüchtigten Ausspruch, "daß der beschränfte Unterthanenverstand sich jeder Einmischung in die Regierungsangelegenheiten zu enthalten habe", als oberfien Grundsatihrer Regierungstunft betrachteten.

Die Nachwirkung, welche die französische Umwälzung des Jahres 1830 auf Deutschland ausübte, schuf nun zwar in dem bei weitem größten Theile der deutschen Bundesstaaten ebenfalls Staatsverträge zwischen Fürst und Bolf, es erfreuten jedoch diese so entstandenen Bersfassungen sich eben so wenig einer naturgemäßen Entwickelung, als jene älteren, theils wegen innerer Mängel, theils durch den auf sie drückenden Einfluß der beisden übermächtigen deutschen Staaten, Desterreich und Preußen, wo der Wille des Landesherrn die einzige Duelle der Gestgebung war.

Endlich im Lenzmonate des Jahres 1848, im dreiunddreißigsten Jahre nach Vertauschung des fremden Jochs mit der mehr oder minder offenbaren Willfürherrschaft eingeborner Herrscher, erweckte die Erhebung
des französischen Volkes, welches des theueren constitutionellen Gaufelspiels seines erwählten Herrschers müde war, auch das deutsche Volk aus dem theils
fünstlich, theils gewaltsam ihm aufgenöthigten staatlichen
Pflanzenleben zu dem Bewußtsein der ihm angeborenen,
aber dennoch wieder wortbrüchig vorenthaltenen Rechte.

Sich bewußt, in Wissenschaft und Kunst das Vorbild der gebildeten Welt zu sein, in Gewerbsleiß, Tapferfeit, sittlicher Kraft keinem Volke des Erdballs zu weichen, und dennoch als Paria aus der Reihe selbstständiger Bölker sich verstoßen erblickend, beschloß das deutsche Volk, die ihm gebührende ehrenvolle Stelle unter ihnen wieder einzunehmen, und verkunbete biesen, seinen Entschluß, in würdiger und entschiedener Beise.

Nur in Desterreich und Preußen wagten die Gewalthaber ben Versuch, die erwachte Begeisterung für Freiheit und Volksthümlichkeit im Blute des Volkes zu ersticken, aber vergeblich.

Die gerechte Sache bes Volkes siegte, und selbst bas stolzeste Haupt entblößte sich vor den gefallenen Blutzeugen der Freiheit.

Die Fürsten, die Gerechtigkeit der Forderungen des Bolks anerkennend, wiederholten die Berheißung des Königs von Breußen:

"fortan auf breitester bemokratischer Grund. lage regieren zu wollen",

versprachen, wie der König von Sachsen, der Einheit und Macht des deutschen Volkes jedes Dpfer zu bringen, und das deutsche Wolf, großmüthig das erlittene Unrecht vergessend, stand vor den schwanfenden Thronen seiner 34 fürstlichen Beherrscher still und erwartete, ihren Verstrechungen vertrauend, deren Erfüllung.

Einundfünfzig vaterlandsliebende Männer traten zu gemeinsamer Berathung beffen, was zu Erhebung des beutschen Volkes auf die ihm gebührende Stufe innerer Wohlfahrt und äußeren Ansehens zu geschehen habe, in Heibelberg zusammen.

In der deutschen Bundesversammlung aber, in welcher die Bevollmächtigten der beutschen Fürsten saßen, wurde bereits am 8. März 1848 die Mangelhaftigfeit der Bundesversassung und die Nothwendigfeit, sie den laut außgesprochenen Bedürfnissen des Volkes gemäß abzuändern, von dem badischen Gesandten, Freiherrn von Blitters.

borf, unter Zustimmung ber übrigen Bundestagsgesandten anerkannt, dem selben, welcher Rotteck und Welcker wegen gleicher Gesinnungsäußerungen heftig verfolgt hatte. Auf desselben Bundestagsgesandten Antrag wurde auf jede der 17 Stimmen des inneren Bundesrathes ein Mann, welcher das öffentliche Vertrauen genoß, zur Mitwirfung an dieser Bundesverbesserung einsberufen.

Nachdem nun das Programm der von jenen 51 Männern niedergesetzten Siebner-Commission bestannt gemacht worden war, welches die fünstige Nationalversammlung als eine "constituirende", "Versfassung gebende" bezeichnete, beeilte sich der deutsche Bundestag am 30. März 1848, dem Vorabende vor Eröffnung des Vorparlements, einen Auszug des Protofolls seiner an diesem Tage gehaltenen 26. Sitzung zu veröffentlichen, welcher lautet:

"Zu beschleunigter Entwerfung ber Grundlagen einer neuen Bundesverfassung hat die Bundesversammlung mit einleitenden Arbeiten zu diesem Zwecke, unter Zuziehung von Männern des öffentlichen Vertrauens bereits begonnen. Zu weiterer Förderung dieser wichtigen Angelegenheit beschließt dieselbe, die Bundesregierungen aufzusfordern: in ihren sämmtlichen, dem deutschen Staatensystem angehörigen Provinzen auf versfassungsmäßig bestehendem, oder sofort einzusührendem Wege Wahlen von Nationalvertretern anzuordnen, welche am Size der Bundesversammlung an einem schleunigst sestzusstellenden, möglichst furzen Termine zusammen zu treten haben, um zwischen den Regierungen

und bem Wolfe bas beutsche Berfassungswerf zu Stande zu bringen.

Berhanblungen d. beutsch. Parl. 2. Lief. S. 2. Das Borparlement aber, weder vom Bolfe, noch den Fürsten Deutschlands berusen, und doch von beiden beachtet, weil alle der Ueberzeugung waren, daß nur freier Erörterung die Berbesserung der Bundesversassung gelingen könne, bestimmte die Grundsätze, nach welchen die zur Schaffung einer neuen Bundesversassung zu berusende Nationalversammlung vom deutschen Volke gewählt werden solle, nahm den durch von Soiron gestellsten Antrag:

"bie Bersammlung wolle von der Berathung des "Programms der Siebner Commission Umgang "nehmen und sich darauf beschränken, auszuspres"den, daß die Beschlußsassung über die künftige "Bersassung Deutschlands einzig und allein "der vom Bolke zu wählenden Nationalversamms"lung zu überlassen sei,"

an,

(Berhandlungen bes beutschen Parl. 1. Lief. S. 132-140.)

und beschloß, daß der Bundestag (als nun einmal bestehendes Centralorgan) nur, indem er sich von den, der ursprünglichen Bundesverfassung widerstreitenden Ausnahmsgesetzen lossage, und die Männer, welche für diese gewirkt hätten, aus seiner Mitte entferne, im Einvernehmen mit einem Ausschusse von 50 ihrer Mitglieder, welcher bis zum Zusammentritt der Nationalversammlung für diese wirken solle, deren Zusammenberufung zu veranstalten habe.

Der Fünfziger-Ausschuß bewirkte die Wiederherstellung der Deffentlichkeit der deutschen Bundesversammlung, und daß dieselbe die Wahlen zur Nationalversammlung ganz in der vom Vorparlamente angedeuteten
Weise anordnete, ungeachtet einer vom österreichischen
Winisterium erlassenen Erklärung, daß der Kaiserstaat
nicht in der Lage sei, einem deutschen Bundesstaate beizutreten, ungeachtet Preußen seinen
vereinigten Landtag zu den Wahlen für die deutsche Nationalversammlung ermächtigt hatte, ungeachtet in
Sachsen die Bestimmung getroffen worden war, daß bei
Ablehnung der Wahl durch den Gewählten, der demselben an Stimmenzahl zunächststehende für gewählt betrachtet werden sollte.

Als aber der großherzoglich hessische Gesandte von Lepel in einer an die Regierung versendeten Denkschrift über die von diesem zu ergreifenden Maagregeln sich verbreitete, damit die zu berufende Nationalversammlung nicht etwa aus eigner Machtvollkommenheit und ohne Berftändigung mit ben Regierungen für Deutschland eine Berfassung gebe, wurde auf biesfallsige Rüge bes Fünfzigerausschuffes sowohl bas Benehmen jenes Gefandten's von seiner Regierung nicht aut geheißen, als ber Bunbestag erflärte auch, bag bie beutschen Regierungen biefreie Entwickelung ber von ber Nationalversammlung für Deutschland zu gebenden Berfaffung zu hemmen, burchaus nicht beabsichtigten, auch legte er in bem Protocollauszuge feiner 29. Sitzung vom 7. April 1848 ber zu berufenben Nationalversammlung, als er fich bem Beschluffe bes Vorvarlaments fügte, nach welchem statt auf 70,000 Seelen, wie er felbst bestimmt hatte, ichon auf 50,000

ein Bertreter fommen sollte, die Eigenschaft einer "conftituirenden" ausdrücklich bei.

(Berhandl. b. beutsch. Parl. 2. Lief. S. 505 ff.)

Die beutschen Regierungen aber wendeten wider diese, der zu berusenden Nationalversammlung öffentlich zugestandene "constituirende" Natur derselben nichts ein, sondern ordneten ohne weiteres die Wahlen für dieselbe an.

Vermuthlich fanden sie sich hierzu durch die Denkschrift des herrn von Lepel vom 4. Mai 1848 bewosen, welche nach dem einstimmigen Beschlusse der Bundessversammlung allen deutschen Regierungen

"zur gutfindenden Kenntnifinahme" überfendet worden war.

"Berhalten sich," sagt ber pfissige Rathgeber, "die Regierungen ganz unthätig, so ist vor"auszusehen, daß die bevorstehende Versammlung "eine rein constituirende sein und den Re"gierungen eine Constitution octrohiren, we"nigstens dies zu thun versuchen werde, auch
"den mächtigsten gegenüber".

"bie Regierungen beabsichtigen die Nationalver"sammlung ganz frei gewähren zu lassen und
"ruhig abzuwarten: welche Versassung werde von
"berselben zu Stande gebracht werden — in der
"Hoffnung etwa, daß die Versammlung das be"endigte Werf nicht als bindendes Gesetz so"gleich decretiren und promulgiren, sondern zu"nächst den Regierungen als Vertragsentwurf zur
"Annahme und resp. weiteren Verhandlung vor"legen werde. Dies wird voraussichtlich nicht

"geschehen, sondern wie schon bemerkt, ist zu er "warten, daß die Versammlung, selbst wenn sie "in einer großen Mehrzahl aus Anhängern der "sogenannten constitutionellen Monarchie "besteht, das ihr nun einmal eingeräumte und "fortwährend zu den gesährlichsten Consequenzen "außgebeutet werdende Prädicat

",,constituirende""

"wird realisiren und folgeweise in eine förm = "liche Verhandlung und vertragsmäßige "Vereinbarung mit den Regierungen sich nicht "wird einlassen wollen."

vgl. Deffentl. Erklärung bes Bunbestages S. 22. u. 23. und Verhol. b. beutschen Parlaments 2. Liefg. S. 33. ff.

Daß bies geschehen würde, hat der pfiffige Bundestagsgesandte richtig vorhergesagt und daher den Fürsten
gerathen, gute Miene zum bösen Spiele zu machen, um
wenn es die Zeit sei, die Karten zu einem ihnen günstigeren Spiele zu mischen. "Constituirend" ist, wenn
nicht der Sprachgebrauch durch einen vernunftwidrigen Zusah (wie es der des Herrn von Lepel ist) ausdrücklich vernnreinigt worden ist, stets "rein constituirend," wie "weiß" ohne Zusah stets "rein
weiß" und nicht "schwarz weiß" oder grün weiß!

Die k. fächsische Regierung schrieb aber in folgenber Weise mittelst Verordnung vom 10. April 1848 bie Wahlen zur Nationalversammlung aus:

"Wir, Friedrich August von Gottes Gnaden, "König von Sachsen, finden in Verfolg des "wegen der Wahl von Nationalvertretern für die "zwischen den Regierungen und dem "Bolke zu Stande zu bringende beutsche "Berfassung gefaßten Bundesbeschlusses "für dies Mal und zu dem vorliegenden Zwecke "Nachstehendes zu verordnen Uns bewogen!

Durch Befolgung jenes Bundesbeschlusses vom 30. März 1848 aber hat auch die f. fächsische Regierung die durch Sinn und Wortlaut jenes Beschlusses begründete Besugniß der Nationalversammlung unserm Baterslande eine Verfassung zu geben, anerkannt.

Denn wer berufen ift, zwischen Regierungen und Bolf eine Berfaffung zu Stande zu brin= gen, ber ift nicht blos Unterhandler ober Bermittler zu einer von bem Willen ber Parteien lediglich abhängenden Bereinbarung, fondern Schiebsrich= ter zwischen beiben Parteien, über beren gegenseitige Forderungen, nachdem er selbige gehört und erwogen hat, ihm ber entscheibende Ausspruch zustehet. Dhne biese schiedsrichterliche Macht ware die Berufung ber Nationalversammlung überflüssig und zwecklos gewesen, benn hatte bas beutsche Bolf nur eine folche Berfasfung zu beanspruchen, beren Rechtsgiltigfeit von ber in ber Fürften Will führ gestellten Benehmigung abhing und hätte die Nationalversammlung nicht be= fuat fein follen, die Rechte beiber Parteien, nachdem fie es gegen einander abgewogen, fe ftzuftellen, fo bedurfte man ihrer nicht, es fei benn, um burch bie mit ihr aufgeführte Comodie bas Bolf wieder einzuschläfern, und es bann besto ficherer wieber ben alten Banben gu überliefern.

Die Reichsverfassung, beren Zustandebringung die Nationalversammlung Jahr und Tag im Auftrage bes Wolfes ihre besten Kräfte gewidmet hatte, und von wel-

cher letteres die endliche Erfüllung seiner so lang getäuschten Hoffnungen erwartete, wäre dann weiter nichts, als ein Entwurf gewesen, eine Anzahl mit todten Buchstaben bedruckter Blätter, die nachdem sie den fürstlichen Beisall nicht gefunden, zu jedem anderen, als dem verfündeten Zwecke beliebig hätten benutzt werden dürsen. Das deutsche Wolf würde dann nur eine unterthänige Borstellung der die Fürsten vertretenden Bundesversammlung einzureichen gehabt haben, in welcher nur von gnädiger Gewährung von Bitten, nicht von gebührender Anerkennung von Rechten die Rede hätte sein dürsen!

Und doch hatte diese Bundesversammlung, selbst wie schon erwähnt worden ist, ihre Unfähigkeit einer solchen Aufgabe gewachsen zu sein und dadurch den drochenden Sturm zu beschwören, durch das Organ des Freiherrn von Blittersdorf anerkannt, indem sie eingestand "längst das hierzu nothwendige allgesmeine Vertrauen verloren zu haben!"

Allein um dies Vertrauen des deutschen Volkes hatte sich ja der Bundestag, welcher stets mit Verachtung auf "dessen beschränkten Unterthanenverstand" blickte, nie bekümmert, so lange er die Wacht hatte seinen Beschlüssen Geltung zu verschaffen, jett wo ihm die Macht dazu fehlte, wählten die Herren Bundestagsgesandten im Austrage ihrer Regierungen eine andere Weise, um wo möglich, wenn auch auf krummen Wegen, an das auf geraden Wegen nicht erreich bare Ziel zu kommen.

Die Nationalversammlung, welche die gegenseitigen Rechtsverhältnisse des Volkes und seiner Fürsten feststels Ien und eben hierdurch eine Verfassung zu Stande bringen sollte, hatte zwar, wie jeder Schiedsrichter, zuwörderst die Psticht, die gegenseitigen Forderungen sorgsältig gegen einander abzuwägen, sie wo möglich mit einander in Einstlang zu bringen, und so eine Bereindarung zwischen den Parteien zu vermittelen, scheiterte diese aber an dem ungerechtsertigten Widerspruche der einen Partei, solag ihr nun Kraft ihres schiedsrichterlichen Amtes ob, eine ihr sachgemäß scheinende Entscheidung zu geben, welche beide Parteien als rechtsgiltigen Schiedsspruch anzuerkennen verspflichtet waren.

Mur in Diesem Sinne fann bas Wort "Bereinbarung" verftanben werben, welches öffentlich erft aus. gesprochen worden ift, als die Fürsten die Wogen bes aufgeregten Volfes im alten Bette bes Herkommens burch jenen fahlbewehrten Damm zurückhalten zu können glaubten, beffen Genehmigung man von ben Bolksvertretern zu Frankfurt unter ber Vorspiegelung bes vom Auslande bedroheten Baterlandes verlangt hatte, burch jenen Damm, welchen bas gutmuthig vertrauende, beutsche Bolf aus ber Bluthe seiner Jugend errichten ließ, wie bas burch fluge Benutung feiner Nationaleitelfeit getäuschte frangosische Bolk seinem Bürgerkönige Louis Philipp geftatiete, für eine Milliarde Paris, die unruhige und gang Frankreich beherrschende Sauptstadt, mit einer Rette von Zwingburgen zu umgeben, beren tausende von Kenerschlunden angeblich gegen bas Ausland, in Wirflichkeit gegen bas eigene Bolf, um es im Zaume zu halten, bestimmt waren, und beren keiner fich zum Schute jenes gefronten Taschenspielers auf bas, seiner mube Wolf entlud, als feine Rolle zu Ende war, und ber feinem Better escamotirte Thron unter ihm zusammenftürzte. Eine entgegengesetzte, dahin gehende Auslegung, daß die von der Nationalversammlung endgiltig gegebene Werfassung erst der Genehmigung der deutschen Fürsten bedürfe, um rechtsgiltig zu sein, wäre nicht allein mit den hier entscheidenden und wiedergegebenen Worten jener Verordnung, sondern auch mit ihrem sogleich zu betrachtenden Benehmen gegen die Nationalversammlung selbst und die von dieser geschaffene Centralgewalt uns vereinbar.

Wäre aber ja ein Zweifel hinsichtlich ber Auslegung ber Worte jener, vom Könige von Sachsen in Folge des Bundesbeschlusses erlassenen Verordnung vorhanden, so ist diese Auslegung einer bekannten Nechtsregel nach gegen diejenigen vorzunehmen, welche beutlicher zu reden verpflichtet waren.

Hier lag eine um so größere Berpflichtung vor, je größer die Wichtigkeit des Gegenstandes war, je unzweisfelhafter sich die öffentliche Meinung über das Cerständniß jenes, die königl. sächsische Berordnung hervorrusenden Bundesbeschlusses ausgesprochen hatte, je mehr die Thatsachen dieser Auslegung schon bis dahin, in weit höherem Grade aber noch in der späteren Zeit entsprachen, und jede andere Auslegung ausschlossen, je nothwendiger es daher gewesen wäre, mit der Erklärung hervorzutreten, daß jene Worte nicht so, wie der Sprachgebrauch es gebietet, sondern anders zu verstehen seien. Denn wer unter solchen Umständen schweigt, ist als Einwilligender zu betrachten.

Am 19. Mai 1848 eröffnete Heinrich von Gagern als Präsident der deutschen Nationalversammlung dieselbe mit der Erklärung der "Souveränetät der Nation,"

(Stenogr. Ber. Bb. 1, S. 17.)

und auf diekfallsigen Widerspruch v. Vinke's, so wie einiger Anderen nahm hierauf die Nationalversammlung mit einer an Einstimmigkeit grenzenden Mehrheit den von Werner, Wiedenmann und Anderen gestellten Antrag an, welcher lautet:

"bie beutsche Nationalversammlung, als das aus dem Willen und den Wahlen der deutschen Nation hervorgegangene Organ zu Begründung der Einheit und politischen Freiheit Deutschlands erstärt: daß alle Bestimmungen einzelner deutscher Verfassungen, welche mit dem von ihr zu gründenden Versassungswerk nicht übereinstimmen, nur nach Maßgabe des Letzteren als giltig zu betrachten sind, ihrer bis dahin bestandenen Wirksamkeit unbesschadet."

(Stenogr. Ber. Bb. I. S. 135.)

Der Reichstagsabgeordnete Wiedenmann aber machte im Laufe ber Berhandlungen die Bemerkung:

"baß ber Antrag ein Einvernehmen mit ben Regierungen zwar nicht ausschließe, aber immer muffe ber Satz wahr bleiben, daß bas Berfaffungswerk, wie es von der Versammlung befinitiv festgestellt werde, auch Endgiltigkeit habe, daß es nicht von der Genehmigung der Einzelregierungen abhängig sein könne, sonst thäte man besser, heute noch auseinander zu gehen."

(Stenogr. Ber. Nr. 9, Bd. 1, S. 144.)

Mit 577 gegen 31 Stimmen verwarf ferner bie Nationalversammlung am 28. Juni 1848 bei Beschlie-

fung bes Gesetzes über eine provisorische Centralgewalt ben Zusatzantrag v. Binke's:

"borbehältlich bes Einverständniffes mit ben Re-

und verordnete durch das an diesem Tage gegebene und von der k. sächstischen Regierung mittelft Verordnung vom 17. November 1848 anerkannte Gesetz im 1. Artifel:

"Bis zur befinitiven Begründung einer Regie-"rungsgewalt für Deutschland soll eine provi-"sorische Centralgewalt für alle gemeinsamen "Angelegenheiten der deutschen Nation bestellt "werden,"

### im 3. Artifel:

"Die Einrichtung bes Berfassungswerkes bleibt "
"von der Wirksamkeit der Centralgewalt ausge"schlossen,"

#### im 4. Artifel:

"Ueber Krieg und Frieden und über Verträge "mit auswärtigen Mächten beschließt die Central-"gewalt mit der Nationalversammlung",

#### im 5. Artifel :

"Die provisorische Centralgewalt wird einem "Reichsverweser übertragen, welcher von der Na-"tionalversammlung gewählt wird,"

### im 13. Artifel:

"Mit dem Eintritt der Wirksamkeit der proviso-"rischen Centralgewalt hört das Bestehen des "Bundestages auf."

Vor biesem Eintritte vermochte baher ber Bunbestag allerbings noch an ben, zum Neichsverweser gewähl. ten Erzherzog Johann von Defterreich ein Beglückwünfchungsschreiben zu richten, in bem er ausspricht:

"baß er schon vor dem Schlusse der Verhand-"lungen über die Centralgewalt von den Re-"gierungen ermächtigt gewesen sei, sich für diese "Wahl zu erklären."

(Stenogr. Ber. Mr. 32. Bb. I. Mr. 721.)

Nachdem aber ber von Deutschlands Volf und Resgierungen als Reichverweser anerkannte Erzherzog Johann von Desterreich seinen Amtseid geleistet hatte, welcher lautete:

"Indem ich hiermit das Amt eines Reichsver"verwesers antrete, wiederhole ich die Erklärung,
"daß ich das Gesetz über die Gründung der
"provisorischen Centralgewalt, welches mir
"so eben vorgelesen worden ist, halten und halten
"lassen will zum Ruhme und zur Wohlfahrt
"des deutschen Vaterlandes."

(Stenogr. Ber. Nr. 37 Bb. 2. S. 839—844.) jenes Geset nämlich, welches im eben nur wiedergegebenen Art. 13 den Bundestag aufhob, begab er sich in den Bundespalast, woselbst in öffentlicher Plenarsitzung der Bundesversammlung eine Ansprache an ihn gerichtet wurde, welche nach Aufzählung desjenigen, wozu die Bundesversammlung verfassungsmäßig berechtigt war, folgende Worte enthielt:

"Die Bundesversammlung überträgt Namens der "beutschen Regierungen die Ausübung dieser, ihrer "verfassungsmäßigen Besugnisse und Verpflich"tungen an die provisorische Centralgewalt; sie "legt sie insbesondere mit dem Vertrauen in die "Hände Ew. Kais. Hoheit, als des deutschen

"Reichsverwesers, daß für die Einheit, die Macht "und die Freiheit Deutschlands Großes und Er-"folgreiches erzielt werde." . . . "Mit diesen Er-"klärungen sieht die Bundesversammlung ihre "bisherige Thätigkeit als beendet an."

(Prot. der 71. und letten Sitzung der Bunbesversammlung.)

Um 15. Juli 1848 erließ aber ber Reichsverweser einen Aufruf an das deutsche Wolf, worin folgende Worte stehen:

"Deutsche! Nach Jahren bes Druckes wird Euch bie Freiheit voll und unverfürzt. Ihr verdient sie, denn Ihr habt sie muthig und beharrlich erstrebt. Sie wird Euch nimmer entzogen, denn Ihr werdet wissen sie zu wahren."

Als nun später ber von ben preußischen Wolfsvertretern beschlossenen Steuerverweigerung durch die beutsche Nationalversammlung entgegengewirft werden sollte, da erschien vom Reichsverweser am 21. November 1848 ein Aufruf, in welchem es heißt:

"Preußen! die Neichsversammlung zu Frankfurt vertritt die Gesammtheit der deutschen Nation: ihr Ausspruch ift oberstes Gesetz für Aus!

(Stenogr. Ber. Nr. 22. Bb. 5. S. 3510.) und die preußische Regierung verbreitete diesen Aufruf in Tausenden von Exemplaren, erkannte also thatsächlich auch dessen Inhalt an, dieselbe preußische Regierung, welche wenige Monate später "dieses oberste Geset für Alle" durch ihr "herrliches" Kriegsheer in den Staub treten ließ!

Alle deutschen Regierungen haben die von der beut-

schen Nationalversammlung nur Kraft ihrer selbstherrlichen Gewalt geschaffene Centralgewalt anerkannt, auch ber König von Sachsen that dies, und erklärte bei dieser Gelegenheit seine Bereitwilligkeit:

> "alle und jede Opfer zu bringen, welche die "Einheit und Macht Deutschlands, als eines "großen Ganzen erfordere."

Nur der König von Hannover lehnte sich anfänglich gegen diese von der deutschen Nationalgewalt ins Leben gerufene staatsrechtliche Schöpfung auf, indem er am 7. Juli 1848 durch sein Gesammtministerium seinen Ständen erklärte:

> "er habe in Hinblick auf die erhabene Persönlichkeit des Herrn Erzherzogs die Bedenken, welche
> Form und Inhalt des Beschlusses über die demselben zu übertragende Gewalt zu erregen wohl
> geeignet gewesen, zwar für jest nicht geltend zu
> machen sich entschlossen, müsse jedoch für die Zukunft die entschiedenste Verwahrung gegen solche Eingriffe in das ihm von Gott anvertraute Amt
> einlegen."

Allein nachdem die Nationalversammlung den von Wydenbrugk'schen Antrag:

"die Centralgewalt möge die unumwundene Anerkennung der Centralgewalt und des Gesetzes darüber von der Staatsregierung des Königreichs Hannover fordern,"

mit großer Stimmenmehrheit angenommen hatte, leistete bieselbe bie geforberte unumwundene Anerkennung.

(Stenogr. Ber. Nr. 39, Bb. 2, S. 879-896, ferner Nr. 61, Bb. 3, S. 1624.)

Im Königreiche Sachsen wurde bas in ber Sitzung

der Nationalversammlung am 28. Juni 1848 gegebene Reichsgesetz ben versammelten Kammern der Abgeordneten von der Regierung vorgelegt und in Folge deren Zusstimmung mittelst diesfallsiger Berordnung vom 17. Nowember 1848 anerkannt, gleichzeitig mit ihm das Gesetz über das Bersahren bei gerichtlichen Anklagen gegen Nationalvertreter und zum Schutze der Reichsversammslung, das Neichsgesetz aber über die Einführung einer deutschen Flagge vom 12. November 1848 bereits durch die f. sächsische Berordnung vom 23. desselben Monats und das Neichsgesetz über die Grundrechte des deutschen Volks vom 27. December 1848 durch die f. sächsische Berordnung vom 2. März 1849.

Endlich gehorchten auch fächsische Truppen als Reichstruppen den Besehlen der Centralgewalt im schleswigholsteinischen Kriege, und bei Besehung der sächsischen Herzogthümer.

Die sächsische Regierung hat bis zum Mai 1849 bie Besugniß ber beutschen Nationalversammlung: Deutschland eine Verfassung zu geben, nicht bestritten, und wenn sie beren Beschlüsse nicht sofort als Landesgesetze verfündete, so geschah dies nur deshalb, weil sie nach §. 2 der sächsischen Verfassung hierzu die vorherige Zustimmung der Kammern einholen zu müssen glaubte. Es erhellt dies aus dem Decrete vom 28. August 1848 und den Landtagsverhandlungen von 1848 und 1849.

Uebrigens ist baran zu erinnern, baß ber Bundes. tag, bem die Regierungen der einzelnen Staaten Deutschlands untergeordnet waren, auch die Befugniß hatte und ausübte, beren Gesetzgebung abzuändern, wie z. B. die von der badischen Regierung auf Antrag der Kammern im Jahre 1830 für Baden verkündete Preßsreiheit auf

Werlangen bes Bundestages wieder zurückgenommen wurde, wegen der gegen den deutschen Bund der großherzoglichen Regierung obliegenden Bund espflicht, hieß es in der Erklärung des demungeachtet sich souverain nennenden Großherzogs.

Da aber wie gezeigt worden, die deutsche Nationalversammlung im Vereine mit dem von ihr geschaffenen Neichsverweser, die Bundescentralgewalt bildete und als solche die Nechtsnachfolgerin der deutschen Bundesversammlung gewesen ist, so unterliegt es keinem Zweisel, daß die durch solche Eingriffe bethätigte und als hundesverfassungsmäßig nie bestrittene Oberherrlichkeit der Bundesversammlung über die Fürsten der deutschen Einzelstaaten von dieser auf jene rechtsgiltig übergegangen ist.

hätte aber biese Oberherrlichkeit bem Bundestage auch nicht zugestanden, wie dies aus dahin bezüglichen Erflärungen und Thatsachen nachgewiesen ist, so hätte die Nationalversammlung den noch das Recht gehabt, die Verfassung der einzelnen deutschen Staaten in allen den jenigen Punkten abzuändern, welche mit der "Sicherheit und Wacht" des "deutschen Bundesstaates" von ihr für unvereinbar gehalten wurden.

Denn zu Erreichung bieser Zwecke waren eben bie Bertreter bes beutschen Bolks von biesem unter Genehmigung der Fürsten berufen, zwischen beiben eine neue Bundesversassung zu Stande zu bringen, und wer ben Zweck will, muß auch bie bazu nöthigen Mittel wollen.

Daß aber ber von ber Nationalversammlung einsgeschlagene Weg burch die von ihr rechtsgiltig gegebene Neichsverfassung, Deutschlands Einheit und Macht zu begründen, der einzig zum Ziele führende gewesen ift, bafür haben die Regierungen der deutschen Einzelstaaten

ben unwiderleglichen Beweis geführt, benn der von ihnen eingeschlagene Weg hat nicht nur zum Kriege der Fürsten gegen das Volk geführt, sondern die Fürsten Deutsch-lands selbst stehen in mehrere Parteien getheilt einander seinblich gegenüber. Selbstsüchtige sind nur so lange einig, als der gemeinsame Vortheil sie gegen einen Dritzten vereinigt, ist dieser ihnen nicht mehr gefährlich, so entzweiet der wiederkehrende Muth, mit der Selbstsucht im Bunde, die auf kurze Zeit durch Eigennutz Vereinten.

Erst nachdem die deutsche Nationalversammlung die Ansichten der Regierungen aus deren ihr überreichten Denkschriften, die des Volkes aus bessen ihr übergebenen Abressen kennen gelernt, und bei der zweiten Lesung der deutschen Neichsverfassung beider Theile Ansprüche nach Möglichkeit berücksichtigt hatte, verkündete sie dieselbe als Gesetz für ganz Deutschland, und forderte durch die Centralgewalt Deutschlands Volk und Fürsten zu Anerkennung dieser Verkassung auf.

Deutschlands Wolf erkannte sie als das Palladium seiner Einheit und Freiheit freudig an, und zwar theils durch die Abgeordneten-Rammern der Einzelstaaten, welche damals versammelt waren, zu denen auch die sächsischen Rammern gehörten, theils in unzähligen, an die Nationalversammlung gerichteten Zuschriften.

Neunundzwanzig von den vierundbreißig fürftlichen Regierungen Deutschlands erfannten ebenfalls die Rechtsgiltigkeit der deutschen Reichsverfassung an.

Die k. sächsische Regierung aber verweigerte diese Anerkennung Trot dem fast einstimmig gefaßten Antrage der Kammern auf Erlassung der diesfallsigen Publikations-Bekanntmachungsverordnung, Trot dem dafür laut ausgessprochenen Wunsche des ganzen Landes. Sie verweigerte

biese Anerkennung, ung each tet von der Krone das vom Volke jubelnd angenommene Versprechen gegeben worden war: "alle und je de Opfer zu bringen, welche die Eins"heit und Macht Deutschlands als eines großen "Ganzen erfordere",

un geachtet bie noch nicht erfolgte Unerkennung ber beutichen Reichsverfassung von Seiten Defterreichs, Preugens, Bayerns und hannovers fie ihres besfallfigen Versprechens nicht entband, indem die Anerkennung von Seiten biefer, ober boch ber letten brei Staaten (benn Defterreich hatte fich vom Unfange an geweigert, einem Bundesftaate beizutreten) ber Anerkennung von Seiten Sachsens eben fo folgen und bas große Nationalziel fo erreicht werden fonnte, als die Anerkennung ber Reichsverfaffung von Seiten Wurtembergs, beffen Krone biefelbe anfänglich auch weigerte, ber Unerkennung ber übrigen 28 fürftlichen Regierungen bennoch gefolgt war, und erft bie nach gewiefene Unmöglichkeit: jenes Bielzu erreichen, auch jene Verheißung ber fachfischen Krone aufgehoben hatte. Diefe Unmöglichfeit kounte aber erft nach Unerkennung ber Reichsverfaffung burch bie f. fächfische Regierung nachgewiesen werden, wenn Trot berfelben die Reichsverfaffung in Deutschland nicht hätte eingeführt werben fonnen. Damit bies aber ja nicht geschehe, warf bie f. fachf. Regierung ihre Weigerung, welche bamals von unberechenbarem Gewichte war, in bie politische Wagschale. Die Schaale der fürftlichen Sonderintereffen fank und biejenige, in ber bie Ginheit und Macht Deutsch= lands, die Freiheit und bas Beil bes beutschen Bolfes ruhte, schnellte in die Luft. Ift biese Darftellung aber richtig - und fie ift es - so beweift fie, daß bie beutsche Nationalversammlung, selbst nach bem beutschen Staats

rechte zu Gebung der beutschen Reichsverfassung berechtigt gewesen sei, und zwar aus folgenden, nun kurz zusammen zu fassenden Gründen:

- 1) Weil sie durch den in rechtsgiltiger Form gefaßten Bundesbeschluß berusen war, die Verfassung
  zu Stande zu bringen und sie durch den
  Bundestag als eine Verfassung gebende
  anerkannt worden war.
- 2) Weil die sächsische Regierung die Wahlen zur Nationalversammlung angeordnet hat, ohne zu erklären, daß unter den Worten:

"eine Verfassung zu Stande zu bringen" wider den Sprachgebrauch nicht deren Verwirklichung, sondern das Gegentheil zu verstehen sei, nämlich:

bie Nationalversammlung solle nur einen be-Liebig verwerfbaren Verfassungsent= wurf ausarbeiten.

Denn die fächsische Regierung muß wegen Wieberholung jener diesfalls maaßgebenden Worte
in ihrer betreffenden Berordnung den natürlichen Sinn berselben gelten lassen.

- 3) Weil sie der Souveränitätserklärung der Nation durch die Nationalversammlung nicht wis dersprochen, sie also stillschweigend anerkannt hat.
  - 4) Weil sie die, vermöge dieser Herrlichkeit von der Nationalversammlung errichtete Centralgewalt ausdrücklich anerkannt hat.
  - 5) Weil sie Dationalversammlung und Centralgewalt als Rechtsnachfolger ber beutschen Bunbesversammlung anerkannt und ihren Beschlüssen Folge geleistet hat, und zwar

- a) theils burch die Bekanntmachung ber Gefetze berselben als Lanbesgesetze,
- b) theils burch Stellung fächsischer Truppen unter bie Befehle ber Centralgewalt.
- 6) Weil (zum Ueberfluffe) die beutsche Bundesverfammlung bereits das Recht unbestritten ausgeübt hat:

bie Gesetigebung beutscher Einzelftaaten abzuandern,

bie deutsche Nationalversammlung und Centralgewalt aber als Rechtsnachfolgerin berselben, auch deshalb dieselbe Besugniß hat.

7) Weil ber König von Sachsen endlich bas vom fächsischen Volke bankbar angenommene Versprechen gegeben hat:

"alle und jede Opfer zu bringen, welche "die Einheit und Macht Deutschlands als eines "großen Ganzen erforbere"

und das sächsische Bolf demnach das Recht hatte und noch hat, diese Opfer zu fordern." War aber die deutsche Nationalversammlung zu Geeiner Verfassung für ganz Deutschland berechtigt,

bung einer Verfassung für ganz Deutschland berechtigt, so mußte dieselbe auch im Königreiche Sachsen Anerstennung und Geltung sinden, so war auch die Centralgewalt durch das Organ des Neichsverwesers berechtigt, das sächsische Volk aufzufordern, ihr Anerkennung und Geltung zu verschaffen, und dieses war verpflichtet, dieser Aufsorderung Folge zu leisten, die Gegner der deutsichen Neichsverfassung aber machten, indem sie diese und deren Anhänger bekämpsten des nach dem 82. Artikel des C.G.B. dem Hochverrathe gleich zu achtenden und mit derselben Strase zu ahndenden Verbrechens sich schulz

big, weil, wie gezeigt worden ift, bie Nationalverfammlung und Centralgewalt Rechtsnachfolger bes beutschen Bundes gewesen sind.

Der Vertheidiger begnügt sich aber nicht damit, gezeigt zu haben, daß Diejenigen, welche sich an dem dresdener Maiaufstande des Jahres 1849 betheiligten, an und für sich keinen Hochverrath begangen, sondern nur eine freilich ihre Kräfte übersteigende Pflicht erfüllt haben, als sie der Aufforderung des Reichsverwesers nachkamen, die Neichsverfassung im Königreiche Sachsen zur Geltung zu bringen, sondern er wird auch darthun,

daß die f. sächsische Regierung beim Ausbruche des Aufstandes weder in verfassungsmäßiger Form bestanden, noch verfassungsmäßig gehandelt habe, und daß es mithin auch

an dem Haupterfordernisse für den Thatbestand eines begangenen Hochverraths fehle,

nämlich an der verfassungsmäßig bestehenden Regierung, deren gewaltsamen Umsturz versucht zu haben, die am Maiaufstande Betheiligten im Allgemeinen, und der Angeklagte im Besonderen beschuldigt sind.

In jedem constitutionellen Staate besteht die Staatsgewalt aus brei Trägern berfelben

- 1) der Rrone,
- 2) bem Gefammtminifterium,
- 3) ber Abgeordneten-Berfammlung.

Stimmen zwei bieser Träger der Staatsgewalt über eine zu ergreifende Maaßregel mit einander überein, so hat der Dritte auf die diesfallsige Geltendmachung seines Willens zu verzichten.

Die Krone barf baher in einem bem Wesen und nicht bloß ber Form nach constitutionellen Staate entweber bas ihr nicht zusagende Ministerium entlassen, oder die Abgeordneten bes Volks, deren Ausspruch sie nicht für den Willen besselben hält, auflösen.

Thut sie aber beides gleichzeitig, weil beide Träger ber Staatsgewalt derfelben jedoch mit der ihrigen nicht übereinstimmenden Ansicht sind, so beweiset sie dadurch, daß ihr Wille der alle in maaßgebende sein solle und die Ansichten der beiden andern aus dem Volke genommenen Träger ihrer beiderseitigen Uebereinstimmung ungeachtet, ihr nichts gelten.

Die Krone verläßt- bei einer solchen Handlungsweise das conftitutionelle, auf diese dreifach vertheilte Staatsgewalt sich stützende Princip und handelt nach dem absoluten.

Im constitutionellen Königreiche Sachsen trat bieser in constitutionellen Staaten bisher unerhörte Fall ein.

Die beiden Kammern der Abgeordneten wurden, nachdem sie sich für die Anerkennung der deutschen Reichsverfassung ausgesprochen hatten, aufgelöst (es war dies
die erste Kammerauslösung seit dem Bestehen der Bersfassung) das Ministerium Held aber am folgenden Tage
entlassen, und dies geschah, einem erst lange nach dem Aufstande widersprochenen Gerüchte zu Folge, deshalb,
weil es ebenfalls für jene Anerkennung der
Reichsverfassung sich ausgesprochen hatte, und
nachdem die diesfallsige Berordnung wegen Anerkennung
der deutschen Reichsverfassung sich bereits in der Druckerei
befand, in Berücksichtigung einer preußischen
Note!

Aber nicht alle bas Gesammtministerium bilbenben

Minister wurden entlassen, obwohl alle Mitglieder desselben sür die Handlungen des Gesammtminissterium solidarisch verantwortlich sind, sondern den Ministerien des Aeußern und des Arieges, im Bergleiche zu den übrigen von untergeordneter Wichtigkeit, blieben ihre Vorstände.

Als am 3. Mai 1849 in Dresben ber beklagenswerthe Aufstand ausbrach, welcher, wie aus den Berathungen des Landesvertheidigungsausschusses hervorgeht, zunächst sich die Aufgabe stellte: die unge sehliche Einmischung Preußens in die Landesangelegenheiten zurück zu weisen, bestand ein Gesammtministerium nicht, dessen sofortige Wiederherstellung man

gegen S. 41 ber Berfaffungsurfunde

und

Berordnung vom 7. November 1831 unterlaffen hatte.

Dhne daß nach dem

Gesetze vom 15. November 1848
zuvor die Communalgarde zu Herstellung der Ruhe
und zwar vergeblich ausgefordert worden wäre, und
ehe die Unzulänglichkeit der k. sächsischen Truppen zu Bezwingung des Ausstandes sich ergeben hätte
(beren im Lande vorhandene Gesammtzahl vielmehr
die Zahl der sächsischen und preußischen Truppen, benen
dies gelang, überstieg) ohne daß die Zerstörung
der von nur Wenigen errichteten ersten Barricaden, deren Nichtbesehung in der Nacht
vom 3. zum 4. Mai 1849 dem in unmittelbare
Nähe stehenden Militair bekannt war, versucht worden wäre (wie es in der Pflicht des
Kriegsministers gelegen hätte, den diessfallsigen Be-

fehl zu ertheilen), kurz also vor Erschöpfung der verfassungsmäßigen undgesetzlich vorgeschriesbenen Mittel, forderte der hierzu unbefugte Ministerien in seiner Person verfassungswidrig vereinte?)

gegen Art. XXVI. ber wiener Schluffacte S. 49 unter 5. ber Werordnung vom 7. November 1831

bas Reichsgesetz vom 28. Juni 1848 bie f. preuß. Regierung zu Senbung von Hilftruppen auf.

Die beiben Minister verließen Dresben, ben Sig ber Regierung, veranlaßten auch ben Ronig, feine Sauptftabt, ben Sit ber Regierung zu verlaffen, obichon ber auf bem rechten Elbufer liegende Theil berfelben voll= fommen ruhig und von seinen Truppen besetht war, bies also zu seiner Sicherheit burchaus nicht, allerbings aber bazu nöthig war, um ihm ben Anblick bes später entbrennenden und leicht zu vermeiden gewesenen Rampfes, die Beschießung seiner Sauptstadt und bie auf ber Elbbrucke verübten Gräuelscenen bes Militars zu ersparen, und verursachten baburch und indem sie Dresden in einem anarchischen Zuftande fich felbst überließen, mittelbar felbst die Bildung ber provisorischen Regierung, welche, wenn die Einwohner ber auf bem linken Elbufer liegenden Stadttheile fich bavon hatten überzeugen fonnen, bag ber Ronig und feine Minister nur durch den Fluß von ihnen getrennt und fie nicht ihrem Schickfale überlaffen maren, höchst wahrscheinlich gar nicht hervortreten, sicherlich aber nicht bie Unterftützung gefunden hätte. welche sie zu ihrem gleich vom Anfange an hoffnungslosen und tollfühnen Unternehmen beburfte.

Die Schritte, welche zu Bezwingung bes Aufstanbes von Seiten der sächs. Regierung aus gethan wurben, blieben den Bewohnern der auf dem linken Elbufer
liegenden Stadttheile Dresden größtentheils unbekannt, ja es konnte ihnen die Ernennung eines neuen
Ministerpräsidenten und die Uebertragung sämmtlicher
Regierungsgeschäfte auf das erst später vervollständigte Gesammtministerium nicht bekannt werben, weil die diesfallsige Bekanntmachung
wegen der Abwesenheit des Königs unterblieb.

Durch die unglückselige Verkettung aller biefer Umstände kam es dahin, daß die Unzufriedenen, welche eine verfaffungemäßig gebilbete Regierung nicht erblickten, wohl aber die Betheiligung ber einfluße reichsten Mitglieder bes bresbener Stadtrathes an bem ber f. Regierung entgegengesetten Wiberftande, fo baß auf ihr Geheiß fogar Rathswächter in Uniform Schießbedarf vertheilten. (vgl. Bl. 23 b. A.) Wohl aber erblickten fie bie erwähnten ungefetlichen Maagregeln ber unbeglaubigten Stellvertreter ber f. Regierung, und hielten fich beshalb für berechtigt, benselben mit den Waffen in der hand zu widerstehen, und bies um fo mehr, als fie gar nicht baran bach ten, bem burch bie beutsche Reichsverfassung nicht gefährbeten, sondern mit neuen Burgschaften ber Dauer umgebenen fächfischen Throne feindlich gegenüber zu treten.

Bu allen biefen Verhältniffen, welche ichon an und für sich ich on bie vollkommene herstellung bes

That bestandes verhindern, welcher zu dem im Art. 81 unter 3. des Criminalgesetzbuchs mit Strafe bedrohten Verbrechen des Hochverraths erforderlich ist, kommt aber noch folgender Umstand hinzu, welcher dem dresdner Aufstande nach dem neuen deutschen Staatstrechte den Stempel der Berechtigung aufdrückt. Das deutsche Reichsministerium nämlich erklärte im Namen der Centralgewalt in der Sitzung der Nationalversammlung am 4. Mai 1849 hinsichtlich des von Preußen angedrohten Einschreitens in den deutschen Einzelstaaten;

ein folder Eingriff in bie Rechte ber Centralgewalt könne einem Cinzelstaate nicht zugestanben werben,

und es faßte hierauf die Nationalversammlung jenen Besschluß, deren erster Satz also lautet:

"die Nationalversammlung fordert die Negierungen, die gesetzgebenden Körper, die Gemeinden der Einzelstaaten, das gesammte deutsche Wolf aus: die Verfassung des deutschen Neichs vom 28. März 1849 zur Unerkennung und Geltung zu bringen.

(Stenogr. Ber. Mr. 212, Bb. IX. S. 6396—6435.)

Das Recht der deutschen Nationalversamms lung und Centralgewalt aber als Rechtsnachfols gerin des deutschen Bundestages und frast der ihr durch das deutsche Bolf übertragenen Selbsts herrlichfeit und Oberhoheit auch gegen Fürsten, welche zum deutschen Bunde gehörten, ihr Ansehen nöthigen Falls durch Waffengewalt aufrecht zu erhalten und mithin auch das Necht jedes Deutsschen, zumal in Folge dieser ausdrücklichen Auss forderung für sie, als das Palladium der beutschen Einheit und Freiheit zu kämpfen, braucht theoretisch nicht weiter nachgewiesen zu werden, denn die geschichtliche Thatsache des schleswigsholssteinschen Kriegs gegen den König von Dänemark, in seiner Eigenschaft als Herzog von Holsstein und Mitglied des deutschen Bundes, welcher von der Bundesversammlung beschlossen, von der Nationalversammlung und der Centralzgewalt als Rechtsnachfolgerin jener fortgesführt, und durch Waffenstillstand einstweisen beigelegt wurde, überhebt den Vertheidiger einer ferneren diessfallsigen Begründung.

Auch Holsteins Wolf und Heer bekämpften in diesem zur Nationalsache erhobenen Kriege ihren Fürsten. Waren sie deshalb Hochverräther und Deutschslands unterstützende Fürsten die Schutzherrn und Bundesgenossen von Hochverräthern und Aufrüheren?

Wenn Dänemarks König, als ihr Herzog Richter über sie bestellen dürste, welche diese Frage nach dem Wortlaute des in Holstein geltenden Criminalgesethuches zu entscheiden hätten, so könnte deren Bejahung nicht sehlen, denn das ange borene unveräußerliche Recht der bewaffneten Nothwehr gegen fürstliche Unterbrückung ist in keinem Gesethuche des neunzehnten Jahrhunderts anerkannt. Unsere Altvorderen dagegen erfreuten sich eines solchen geseylich anerkannten Rechts, und als Beispiel genüge die Hundseste Dtto's, Herzog's von Baiern, aus dem dreizehnten Jahrhunderte!

Wenn aber bie Einwohner bes zum beutschen Bunde gehörigen Solfteins feine Sochverrather und Aufrührer

find, wenn fie und die fie mit Defterreichs Ausnahme ben schleswig-holfteinischen Rrieg gutheißenden und unterflütenden beutschen Fürsten bie Rechtmäßigkeit bes von Holfteins Wolf gegen ihren Bergog, ben König von Danemark geführten Rrieges anerkannten, warum follen beshalb die wenigen, welche überwiesen sind mit dem säch= fischen Volke ihren König bekämpft zu haben, Sochverräther und Aufrührer sein, ba boch bie von al-Ien Regierungen Deutschlands und auch vom Könige von Sachsen anerkannte beutsche Nationalversammlung und Centralgewalt wie gezeigt worben ift. baffelbe aufgefordert hat: die Berfaffung des deutfchen Reichs auch im Ronigreiche Sachfen gur Geltung zu bringen und bies bei bem Wiberftanbe ber f. Regierung nur inber gefchehenen Beife zu bewirfen war.

Daß später, als ber Maiaufstand durch die f. sächssischen und preußischen Truppen unter Anwendung der furchtbarsten Mittel gedämpst war, die Centralgewalt durch das Reichsministerium in ihrer Antwort auf die unter dem 8. Mai 1849 erst nachträgslich durch den Minister des Aeußeren ihr gemachte Anzeige des Aufstandes die dresdener Bolfskämpser nicht als ihre Anhänger anerkannte, sondern sie als Aufrührer bezeichnete, welche mit Silse preußischer Truppen zu bezwingen sein würden — sie wußte, daß dies bereits geschehen war, deshald ersinnerte sie sich ihrer Beschlusses, vom 4. dese selben Monats nicht mehr! — vermag den Maizaufstand nicht zu einem hochverrätherischen Unternehmen zu stempeln.

Die an bemfelben Betheiligten waren

vollkommen berechtigt sich für Anhänger ber Reichscentralgewalt zu halten, kannten beren, zunächst für das sächsische Bolk bestimmte Aufforderung: die Reichsverfassung zur Geltung zu bringen und durften nicht so niedrig von der Centralgewalt denken, daß sie diejenigen, welche für sie und auf ihre Aufforderung die Waffen ergriffen hatten, als ihre Anhänger nicht auerkennen, sie verleugnen würden, weil sie in diesem Kampse unterlegen waren!

Daß sie, wie die Erfahrung lehrt, sich barin geirrt haben: von der deutschen Gentralgewalt als ihre Unhänger und Kämpfer für die deutsche Reichsverfassung anerkannt zu sein, ist aber ein thatsächlicher Irrthum, welcher sogar nach dem f. sächsischen Griminalgesethuche ihnen Straflosigkeit für den Fall zusichert, daß sie als anerkannte Anhänger der deutschen Gentralgewalt zu dem gegen die f. sächs. Regierung geführtem Kampfe berechtigt waren.

Der 68. Artifel b. C.G.B. lautete nämlich:

"Strassos sind ferner diejenigen, welche eine an sich nicht verbotene Handlung zu begeshen glauben, die jedoch wegen factischer, ihnen ohne ihre Schuld unbekannt gesbliebenen Umstände strasbarist. Ist die Handlung an sich strasbarund wird nur die Strasbarkeit derselben durch Umstände vermehrt, welche dem Thäter unbekannt sind, so ist bei der Bestrasung die Handlung nur nach den dem Thäter bekannten Berhältnissen zu beurtheilen".

Daß biejenigen aber, welche sich am Maiaufstande betheiligten, berechtigt waren sich für Anhänger der Centralgewalt zu halten, welche zum Kriege gegen die deutsch en Bundesfürsten und also auch gegen den König von Sachsen befugt war, weil dieser die Anerkennung der von ihr zwischen Deutschlands Bolk und Kürsten zu Stande gebrachten Berfassung, zu deren Gebung er selbst mitgewirkt hatte, versagte, hat der Bertheidiger bereits nach gewiesen, und also damit zugleich die Anwendbarkeit des 68. Artikel des C.G.B. auf die Maiangeklagten überhaupt und den Angeklagten ins besondere dargethan, und somit seine Behauptung gerechtsertigt,

baß bas vom k. Appellationsgerichte gegen ben Angeklagten wegen Hochverraths gesprochene Zodesurtheil auch nach bem Geiste bes k. fächs. Eriminalgesetzbuchs nicht gerechtsertigt sei.

3)

Da aber ber Bertheibiger die Straflosigkeit ber am bresdener Aufstande Betheiligten nach dem Geiste des k. sächsischen Criminalgesethuchs und die Berechtigung dieses Aufstandes nach dem deutschen Staatsrechte nachgewiesen hat, so braucht er zu Interstützung seiner diesfallsigen Behauptung nicht auf jene zweisellosen Sätze des Bernunftrechts sich zu berufen, nach welchen jedes Bolk das Recht hat die Ordnung seiner gesellschaftlichen Berhältnisse sehlbst zu bestimmen, nach welchen der Inhaber der Staatsgewalt diese nicht um seiner selbstwillen, und damit sie

ihm Nugen und Bergnügen gewähren, übertragen ober belaffen ift, sonbern nur zur Erreichung des Staatszweckes, ber in dem bestmöglichen Schutze der rechtlichen Freiheit aller
Staatsangehörigen besteht. Er braucht sich
nicht auf jene Sähe des Bernunftrechtszu berusen, nach welchen der Inhaber der Staatsgewalt nur der erste Diener, nicht Herr des Staates ist und seine Berechtigung auf jene aufhört,
sobald er seiner Berpslichtung den Staatszweck
zu erreichen nicht mehr nachkommen will, oder
kann.

Nein! biese ewig unveräußerlichen Rechte aller Menschen, welche jeder Vernünftige, von Leidenschaft oder Selbstsucht nicht Verblendete anerfennt, waren für Sachsen und Deutschland aus dem idealen Gebiete der Wissenschaft schon größten Theils in das wirkliche des öffentlich anerkannten Nechts getreten, wie aus dem gegebenen Abrisse der staatsrechtlichen Geschichte Deutschlands und Sachsens in den Jahren 1848 und 1849 hervorgeht.

Da Waffengewalt bas neue Staatsrecht bes beutsichen Bolfs umgeftürzt hat, und Preußen der machtigste rein deutsche Staat, welcher Verfassungen octoryirt, dann revidirt und endlich durch neue Zussatrifel dem augenblicklichen Belieben der Krone gemäß zustutt, mit seinem übermächtigen Einflusse auf den Norden Deutschlands lastet, während Desterreich, nachdem es mit Rußlands und nur mit bezahlter Verräther Filse das heldenmüthige Ungarn im ungleich en Kampfe besiegt hat, mit seinen Croatens Seressaners und anderen Hors

ben bas Herz und ben Süben Deutschlands bebroht und beibe Mächte, obwohl einander spinneseinb,
doch darin mit einander übereinstimmen: das im
diplomatischen Netze gefangene deutsche Wolf so lange
zu belagern und standrechtlich zu behandeln,
bis ihm aus dem Kanonenrechte, — welchem Friedrich der Große den letzten Grund der Könige entlehnte, indem er mit den Worten: "ultima ratio regum"
seine Feuerschlünde bezeichnete — bewiesen worden ist, wie
unrecht es thue, ferner an die Verwirklichung seines
Ideals zu denken: ein einiges mächtiges Wolf
von Brüdern zu sein, so ist zwar der Vertheidiger
weit entsernt zu glauben, der von ihm geführte Beweiß:

baß ber Angeklagte wegen seiner Betheisligung am bresbener Maiaufstande wes ber bes Hochverraths, noch sonst irgend eines anderen Verbrechens sich schuls big gemacht habe, weil ber Maiaufstand zwar ein von Anfang an hoffenungsloser, aber berechtigter Kampf für die beutsche Reichsverfassung gewesten ist, ja daß der Angeklagte sogar vom Standpunkte bes k. fächsischen Crimisnalgesetzbuchs und zwar nach bessen 68. Artikel als strassos zu betrachten sei,

werde von dessen Richtern für gelungen angesehen werden, allein er war es, der von seinem Gewissen ihm gebotenen Pflicht schuldig, unbefümmert um die muthmaaßeliche Erfolglosigkeit seiner auf diese Bertheidigung gewandten Mühe berselben alle Gründe einzuverleiben, welche für Straflosigkeit, ja für die Unschuld des Angeklagten sprechen, und nachdem er so seine Pflicht

nach Kräften erfüllt, bem Gewissen ber Richter bes höchsten sächsischen Gerichtshofs die Beurtheilung bes Angeklagten zu überlassen.

Möchten sie ein Urtheil sprechen, aus dem nicht das "Wehe den Besiegten" hervorklingt, was Brennus auf der Brandstätte Koms den sich überseine Ungerechtigkeit beklagenden Kömern zurief und das, nachdem es vor Jahrtausenden zum ersten Male höhnend gerufen wurde, ein millionenfaches Echo gefunden hat, und auch ferner finden wird, so lange man sich nicht begnügt den ungerechten Eingriff in die verletzte rechtliche Freiheit gebührend zurückzuweisen, sondern danach strebt, sich an seinen Gegnern zu rächen!

## die Criminal-Abtheilung des Stadtgerichts au Dresden.

Dr. jur. Pappermann überreicht die für den Maiangeflagten Beinrich Bolbemar Wagner verfaßte Bertheibigungsschrift.

Don bem Conditorgehilfen Beinrich Wolbemar Wagner aus Dresben erwählt bie zweite Vertheibigung für ihn zu fertigen, und zwar zu Abwendung der ihm von dem f. Appellationsgerichte zu Dresten wegen bes burch feine Betheiligung an bem, in ben Tagen vom 3. bis mit bem 9. Mai 1849 stattgefundenen Aufstande angeblich begangenen Sochverraths, überreiche ich die diesfallsige Vertheidigungsschrift innerhalb ber mir am 16. dieses Monats beginnenden und mit dem heutigen Tage zu Ende gehenden vierzehntägigen Nachfrift, für beren Bewilligung ich meinen ergebenften Dank fage und bitte biese Vertheidigungsschrift zu ben Acten zu nehmen und folche zum Verspruche balbigft möglich

einzusenden.

Hochachtungsvoll unterzeichnet Meustadt. Dresden, am 29. April 1850.

> Dr. jur. August Pappermann als Vertheibiger Seinrich Wolbemar Waaner's.

- Annual Property and the second

- this is a more than the









